

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





12465.21 B



HARVARD COLLEGE LIBRARY

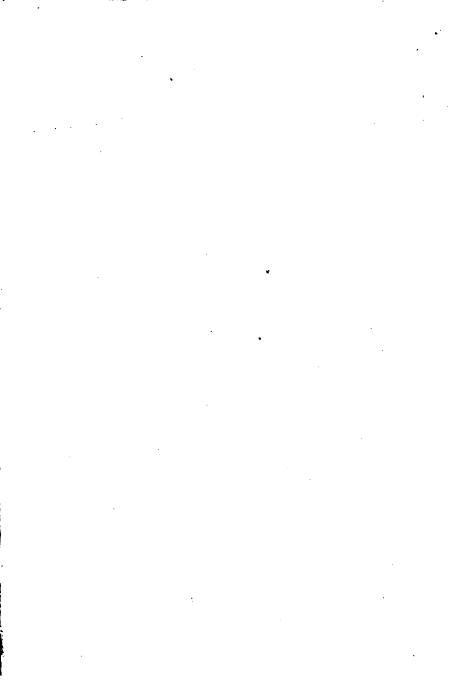



# Shakespeare-Fragen.

Rurze Ginführung

in

# bas Stubium des Dichters.

In

sechs populären Vorträgen

nod

Fr. Krepffig.

Leipzig 1871. Luckhardt'sche Verlagsbuchhandlung-(fr. Luchardt). P

HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM THE LIBRARY OF
REV. ELLYOOD WORGESTER
CCT. 16, 1940

# Vorbemerkung.

Seit zehn Jahren hatte ber Berfasser an den öffentlichen Berhandlungen ber jährlich wachsenden Shakespeare-Gemeinde sich nur mit der 1864 gedruckten Festrede "über die volksthümliche Bedeutung des Shakespeare-Studiums" und mit einem Auffat über die neuesten Uebersetungen und Deutungen der Sonnette (in den Preußischen Jahrbüchern) betheiligt, als die Vorarbeiten für eine neue Ausgabe seiner 1858-60 erschienenen "Vorlesungen über Shatespeare zc." ibn veranlaßten, seinen mittlerweile befestigten und gereiften Anschauungen über den Gegenstand nach alter Gewohnheit in einer Reibe von populären Borträgen (in Cassel, mabrend bes Winters 1870-71) Form und offenen, abgerundeten Ausbruck zu geben. Wenn bie Zusammensetzung ber Zuhörer aus gebildeten Dilettanten und Fachleuten (die ersteren natürlich in der Mehrzahl), dabei zu Wiederholung von allgemein Bekanntem und gar nicht Streitigem nöthigte, so ließ sich dieser Nachtheil boch durch knappe Darstellung auf ein geringstes Maß zurückführen und wurde, wie der Verfasser glaubt, weit aufgewogen durch die Nöthigung, allgemeinste, leichte Verständlichkeit, Klarheit und Abrundung zu erstreben und Perfonlichkeiten, Partei- und Schulftreit forgfältig zu Es wurden für den weiteren Hörer- und Leserfreis die allgemein anerkannten Ergebnisse der Shakespeare-

Studien so furz und übersichtlich als möglich gruppirt und für die schwebenden, eingehend erörterten Streitfragen dadurch allgemein zugängkiche Gesichtspunkte gewonnen: und so entstand benn biefe gebrängte Beneralbeichte über bes Berfassers Stellung zum Gegenstande, die, während sie alten Freunden das Losungswort zuruft und mit alten und neuen Gegnern kurz abrechnet, doch auch dem jungen, an den Dichter unbefangen herantretenden Geschlechte als Aufforderung und Anweisung zu eigenem Seben, Prufen, Genießen sich darbieten möchte. Daß alle Detailuntersuchungen und eingebenderen Analysen dabei der neuen Ausgabe der "Borlesungen" aufgespart werben mußten, liegt in ber Natur ber Sache. Es kam hier barauf an, feste und sichere Grundlinien der Gesammtauffassung zu ziehen und zu allen ästhetisch-sittlichen Hauptfragen Stellung zu nehmen, wobei benn, wie das bei einem ernstlichen Aussprechen über Shakespeare nicht zu vermeiden ist, mit des Verfassers eigenem Glaubensbekenntniß nicht hinter dem Berge gehalten wurde: hoffentlich nicht zum Migvergnügen ber Freunde und Gesinnungsgenoffen, und unbekummert um ben Born ber Gegner, absonderlich berjenigen, welche mit der Berdächtigung und bem Repergericht über den "pseudo-rationalistischen Materialisten" (!!) bei ber Hand sind, wenn die sachlichen Gründe knapp werden. Daß die erschütternden Ereignisse des großen Jahres auch bier nachzittern und manche literarisch-ästhetische Frage mit ihrem Flammenschein beleuchten, wird ja wohl noch nicht der Entschuldigung bedürfen.

Frankfurt, September 1871.

Fr. Krenffig.

# Erfter Vortrag.

Einleitenbe Bemerkungen. — Shakespeare's Zeit und Bolt in ihren firchlichen, ftaatlichen, gesellschaftlichen Berhältniffen. — Blid auf bie Entwickelung bes mittelalterlichen, speciell bes englischen Drama's. Deffen Bebeutung für Shakespeare's Kunstformen.

Es sind jett mehr als sechs Jahre vergangen, seit b. B. als Wortführer beutscher Theilnahme für ben Ersten ber britischen Dichter einer zahlreichen Festwersammlung gegenübertrat, in einer ber heutigen verwandten und doch wiederum gar sehr verschiedenen Stimmung. Es war am 23. April 1864. Die nationale Politik ber preußischen Staatslenker, beren beispiellose Erfolge beute das Staunen der Bölker sind, hatte in einer ersten Leistung ben Maßstab ihrer Bedeutung gegeben. Duppel war gefallen. In der erften, jungen Siegesglorie blitten die Waffen des neuen preußischen Beeres, um beffen Umformung, Größe und Ansprüchel seit vier Jahren zunächst in Preußen, bann, in natürlicher Mitleibenschaft, im gesammten Deutschland ber Kampf ber Geister entbrannt war. Aber noch fehlte Viel baran, daß auch nur die Wohlwollenden Gemäßigten und Einsichtigen überall jenes erste Zeichen einer anhebenden großen Zeit verstanden. Mißtrauen, herzbeklem-

mende Berbitterung bielten am Eingange bes Beiligthumes unserer nationalen Hoffnungen Bacht. Bas die Berzen der beutschen Stämme seit zwanzig Jahren am tiefften erregt, über Sonder-Interessen und Gefühle hinaus in gemeinsamem, glübendem Wunsche geeinigt hatte, die Niederwerfung der Fremdherrschaft in unsern Nordmarken, schien burch eine verhängnifvolle Schicksalsfügung bestimmt, uns auf lange Zeit hin schlimmer als je zu entzweien. Für nicht Wenige unter uns wurden gerade unsere besten Stammeseigenschaften, unsere Ehrfurcht vor dem Rechte, unser Festhalten an der einmal ausgesprochenen Ueberzeugung zur Ursache bes Irrthums, der uns die anhebende Lösung unseres nationalen Schicksalbrathsels nicht erkennen und nicht anerkennen ließ. In diese fieberhaft erregten, zwischen Freude und Berbitterung bin und her geworfenen Tage fiel das dreihundertjährige Erinnerungsfest an Shakespeare, ben Engländer, bessen Landsleute auch damals bekanntlich nicht eben bemühtwaren, ihren "beutschen Bettern" bie befreundete Beltstellung ber beiben Nationen, begründet wie fie ift, in Gemeinsamkeit ber höchsten Interessen und in innerster Aehnlichkeit bes Charafters und ber Bilbung, burch ihr augenblickliches Verhalten auch äußerlich zu bequemer und erfreulicher Anschauung au bringen. So konnte von einer Feststimmung wie die, welche nur ein Luftrum früher bie beutschen Stämme in jubelnbem Chor jum Preise Schillers vereinigt hatte, die Rebe nicht sein. Weit eber fand die Kritik sich herausgeforbert, und schon ließen, huben und bruben fich vereinzelt bie Stimmen ber neuen Propheten vernehmen, die seitbem nicht mube geworben find, den Liebling unserer Jugenderinnerungen, den Bertrauten unseres reifenden Geisteslebens uns in einer "Wirtlichkeit" vorzuführen, aus ber ber ganze nüchterne, berbe, ftarre Zug uns anblidte, ber gewiffe noch nicht ganz überwundene

Gegenströmungen unserer fampfenden Uebergangszeit fennzeichnet. Unter biesen uns nicht verborgenen Berhältniffen bedachten wir uns gleichwohl keinen Augenblick, für ein vertieftes und erweitertes Shakespeare-Studium auch in Deutschland eine, über das literarisch-äfthetische Interesse weit hinaus gehende nationale Bedeutung in Anspruch zu nehmen. Diese sittliche und acht volksthumliche Bedeutung aber, wir saben und fühlten sie damals und sehen und fühlen sie noch heute in den beiden für uns unzweifelhaften Sauptfactoren der erfrischenden und erhebenden Wirkung, beren ein ernstliches Stubium Shakespeare's, wo es nicht geradezu auf Verbildung ober Unfähigkeit stößt, vollkommen gewiß ist. Wir meinen babei in erfter Linie ben Geist und ben Muth ber Wahrhaftigkeit, der tief innerlichen Abwendung von allem gleißnerischen Scheinwesen, von ber gemalten und vergolbeten Lüge, ber die gesammte Dichtung Shakespeare's burchbringt; sobann jenen brausenden Strom urgewaltiger Thatkraft, männlichster, entschlossenster Anfassung des Lebens, der fast in jeder Hauptscene, jeder Berwickelung und Lösung uns schüttelt, und bessen Rückschlag der unbefangene Leser auch da fühlt, wo Auge und Empfindung des Dichters sich in schwermuthigem Grübeln in die Nachtseite bes Daseins ver-Bekanntlich hat das letztverflossene Jahrzehnt unter anderen wunderlichen Erscheinungen einer unklaren Uebergangszeit auch Shakespeare-Ausleger, und zwar recht vorlaute, hervortreten lassen, welche gerade in diesen Aufwallungen einer bufteren, gereizten Stimmung bas Wefen bes Dichters zu erkennen glaubten und Shakespeare zum sentimental-melancholischen Träumer, wenn nicht gar zum orthodor-pietistischen Moralprediger machten, und diese merkwürdige, "zeitgemäße" Entdeckung unter selbstzufriedenen Ausfüllen gegen den "Pseudorationalismus" und ben "Materialismus" ber Zeit

in Scene setten. Es wird von diesen Dingen später noch bie und da die Rede sein müssen. Hier nur das vorläufige Bekenntniß, daß ber bewußte und überzeugte Gegenfatz gegen biese Richtung, sowie eine beilige Schen vor ber Ginsperrung Shakespeare's in die unfruchtbaren Kategorien einer gelehrt thuenden, geistlosen System-Rünstelei hier das Wort führt. Shakespeare ist für unsere, burch jedes Jahr weiteren Stubiums und reiferer Lebenserfahrung neu gefestigte Ueberzeugung in erster Linie ber bichterische Bertreter acht-germanischer Wahrhaftigkeit, Gedankenkühnheit und schneidiger Thatfraft. Die ganze volle Energie ber bie Erscheinungswelt mit mächtigen Organen aufnehmenden und ihr vorurtheilslos, entschlossen auf den Grund blickenden Berfönlichkeit kommt in seinen Schöpfungen zu künstlerischem Ausbruck. Und bas ist unseres Erachtens wenigstens ebenso fehr wie seine wunderbare, allgemein anerkannte Sprachgewalt (um berentwillen ihn Masson mit glücklich gewähltem Ausbruck schlechthin the expresser nennt) sein Anspruch auf steigende volksthümliche Wirkung in der für uns anhebenden Entwickelungs-Epoche, beren Charafter als ber eines männlichen, nüchternen, vielleicht hie und da an Härte streifenden, aber durchaus mahrhaftigen und gesunden Zusammennehmens der das Leben beherrschenden Kräfte ichon jett bezeichnet werden barf. Diese Ueberzeugung hat uns benn auch ermuthigt, hier für ästhetisch-literarische Fragen das Wort zu erbitten\*), während doch unserer Aller Seele in athemloser Spannung ben beispiellosen welthistorischen Peripetieen des in Frankreich tobenden Riesenkampses sich zuwendet, während dort das Reich der Lüge, des Scheins, der frankhaften Selbstüberhebung zusammenbricht unter ben wuchtigen Schlägen

<sup>\*)</sup> Burbe am 11. November 1870 gefprochen.

germanischer Kraft, während die Blüthe unserer Jugend, ftart burch freudig=ernste Unterwerfung unter bas Beset, täglich Dinge ausführt, vor denen die stolzesten Ueberlieferungen ber Geschichte verbleichen. So gewiß es aber ber Geist ist, ber das Leben trägt und führt, so gewiß wendet jede verstärfte Lebensströmung mit instinctiver Reigung und schärferem Verständniß den ihr verwandten Kundgebungen bes Beiftes fich zu. Es müßte wundersam zugeben, wenn bas neue Deutschland ber entschlossenen, siegreichen Thatfraft, bem bichterischen Großmeister ber beigblütigen Lebens-Energie nicht noch ein ganz anderes Interesse und Verständniß entgegen trüge, als weiland bas grübelnbe "Bolf ber Denker". Und so benken wir benn bier ein Wort über Shakespeare zu fagen, sicher, damit nicht auszubiegen aus der Beistesströmung dieses großen Jahres, sondern unterzutauchen in ihre reinsten und tiefsten Quellen. Freilich wird, was wir hier ausführen können, sich zu ber Größe bes Gegenstandes in gar bescheibenen Maagen verhalten. Wer es unternimmt, in einigen Abendstunden über Shakespeare seine Meinung zu fagen, wird wohl thun, das schwere Gepack und Ruftzeug des Literar= historifers und Commentators großentheils dabeim zu lassen, und je entschlossener er ben Gegenstand von der rein menschlichen Seite faßt, je freier und unbefangener er feine perfönliche Ueberzeugung zum Ausdrucke bringt, um so besser wird es für ihn für die Sache sein. Richt Anderer Meinungen registriren, sondern die eigene selbstständig bekeunen und begründen, Erinnerungen beleben und beleuchten, Berspectiven eröffnen, feste und ausgiebige Gesichtspuncte aufstellen, den liebevollen Dank für gehabte Genüsse barbringen und in Andern beleben, zu eigenem Sehen und Denken anregen: barauf wird es hier ankommen, weit eber als auf Wiederholung von bekannten Notizen und Thatsachen. Dabei

soll und wird, nicht nur ben Auslegern Shakespeare's, sonbern auch bem Dichter selbst gegenüber die unbedingte Freiheit und Unabhängigkeit des Urtheils gewahrt werden, welche die lebendige Seele der Untersuchung ist. Die Aufgabe Diefer Bortrage mare gelöft, wenn es gelange, von Shatespeare's Erscheinung und Wesen, wie es in Folge jahrelanger, liebevoller Beschäftigung mit bem Dichter und unter bem Ginfluffe eigener, gereifter Lebenserfahrung in unferer Seele fich abgebilbet bat, in großen, aber festen und bestimmten Umrissen eine beutliche Anschauung zu geben, die sich ber prüfenden, sachtundigen Kontrole als das ehrlich erarbeitete Befitthum eines, gewiß nicht unfehlbaren, aber aus wirklicher, innerer Erfahrung und lebendiger Ueberzeugung beraus spredenben, ber geistigen Wahlverwandtichaft mit bem Gegenftande nicht gang entbehrenden Mannes erwiese. Materielle Bustimmung wäre nur da erwünscht, wo sie aus gleich lebendiger lleberzeugung bervorginge. Wenn irgendwo, so ist in afthetischen Dingen bie durch eigene Arbeit gewonnene Anschauung, und ware sie immerhin irrig, mehr werth, als die oberflächlich nachgesprochene Wahrheit, ober bas, was einer gerabe 311 Worte gekommenen Mehrheit bafür gilt. Einzelausfüh= rungen und literarische Nachweise, die wir in dieser Generalbeichte über unfere Shakespeare-Anschauungen nicht geben tonnen, bleiben der in der Borbereitung begriffenen zweiten Ausaabe ber "Borlefungen über Shatespeare, seine Zeit und feine Werfe" aufbehalten.

Wir beginnen mit einigen orientirenden Bemerkungen über die Zeit und die Gesellschaft, der wir Shakespeare (oder doch gewiß das, was an ihm sterblich war) verdanken. War diese Zeit wirklich eine so gewaltige, wie enthusiastische Shakespeare-Ausleger sie zu schildern gewohnt sind? Konnte das rein Menschliche in ihren bevorzugten Söhnen sich in

bem Grade entwickeln, den das classische, d. h. für alle anderen Zeiten wirksam und verständlich bleibende Kunstwerk vorausset? Und war die Kunst, welche sie vor Shakespeare's Auftreten erzeugt hatte und von der Shakespeare, in ihr wurzelnd, ausging, überhaupt der Stamm, der die köstliche Blüthe des Ideal-Schönen erzeugen konnte?

Es fehlt bekanntlich Viel baran, daß diese Fragen beute so einstimmig bejaht würden, wie die Romantiker, und bann besonders Gervinus es thaten. Weber bas Zeitalter Shafespeare's, hat man eingewendet, habe ben Anforderungen einer freien, gesunden menschlichen Entwickelung in so bervorragendem Grade entsprochen, wie die Enthasiasten gemeint haben noch ganz besonders bes Dichters persönliche Stellung zu dieser Zeit und in berselben. Es babe ben Beften ber Elisabethischen Epoche die reiche, humane Bildung, die freie Umschau, die treffliche wissenschaftliche Schulung gefehlt, beren sich die Dichter anderer Perioden, & B. speciell unsere deutschen Classiter erfreuten. Die gerühmte, englische Freiheit jener Tage erweise sich bei näherer Betrachtung als ein Zustand arger, religiöser und politischer Zwangsberrschaft. Die wirkliche Elisabeth sei bem Bilbe, welches Schiller von der eiteln, heuchlerischen, buhlerischen und grausamen gefrönten Rokette entwirft, im Grunde ähnlicher gewesen, als der Heldinn der englischen volksthümlichen Ueberlieferung und Dichtung, — von Jacob I., dem kleinlichpedantischen Despoten, nun gar nicht zu reben. Und Shakespeare selbst, weit entfernt, wenigstens auf der Bildungshöhe biefer Zeit zu stehen, sei sowohl dem besten Theile ihres Wissens, als namentlich ihren würdigften, sittlichsten Bestrebungen fremd geblieben. Weder von philosophisch-theologischer noch von classisch-ästhetischer Bildung sei Biel in seinen Werken zu spuren, und für politische Freiheit, für Menschen- und

Bollsrechte ergreife er nirgends das Wort. Rein Ginziger der hervorragenden Charaftere, die er geschaffen, sei ein Held bes Gebankens, ber geistigen Arbeit, ein Streiter für das Gemeinwohl und die Menschheit: vielmehr seien sie alle ausschließlich mit ihren Liebschaften, ihrem Ehrgeiz, ihrer Eifer= und Rachsucht, ihren nächsten persönlichen Interessen beschäftigt. Und bas sei freilich auch kein Wunder, denn bas große Leben ber Zeit, bie Schauplätze, auf welchen biefelbe ihre Beistesschlachten schlug, seien bem Dichter leiber ein fremdes Land geblieben. Mangel an Schulbildung, eine gebrückte bürgerliche Stellung, Unbekanntschaft mit dem Weltlauf und den thatsächlichen Lebensverhaltnissen hatten seine Entwickelung gehindert oder verfrüppelt. Die Runft, welche er zu seinem Beruf machte', weit entfernt als die köstliche Blütbe einer reichen Bolksentwickelung gelten zu können, sei vielmehr verachtet gewesen und habe diese Berachtung durch Robbeit, Ungeschmack, ja Unsittlichkeit nicht selten verdient Shakespeare's ganz eminente bichterische Darftellungsgabe, seine mächtige Phantasie, sein glühendes Gefühl, seine unvergleichliche Herrschaft über die Sprache namentlich zugegeben\*), so fehle ihm doch dafür, was auch der Begabteste

<sup>\*)</sup> Masson, in bem interessanten, hübsch geschriebenen Essau über Shakespeare und Goethe sagt über diesen Punkt sehr bezeichnend: Kein Mann, ber je lebte, sagte so glänzende Dinge über alle Gegenstände; nie hatte ein Mensch die Fähigkeit, bei jeder Veranlassung eine solche Fluth ber reichsten und tiessen Kebe aufsprudelu zu lassen. Niemand that es ihm gleich in der Kunst und Kraft, über eine gegebene Situation einen Erguß passender Geistesoffenbarung hinzuströmen. Ueberssuß, Leichtigkeit, eine Fülle von Worten, Klängen und Bilbern, die, wäre der arbeitende Geist ein klein wenig minder herrlich, bisweilen sich in Großrednerei und Schwulst verlieren würde, sind die harakteristischen Zeichen von Shakespeare's Styl, da ist Nichts unterdrück, Nichts ausgelassen, Nichts beschränkt." Im Uebrigen gehört Masson

nur von ber Gesellschaft empfangen fann: Renntnisse, vielseitige Bilbung, feiner Geschmack. Es sei eine verkehrte, phantastische Uebertreibung, ihn als den thpischen Dichter einer reifen, großen Zeit, wohl gar als ben Dichter an und für sich, als das unerreichbare höchste Kunstideal zu verehren. Es fehlt nicht viel, daß Goethe's Tasso nicht am Ende noch über den Hamlet gesetzt würde. Es kommt nicht gerade ber bekannte "betrunkene Wilbe" Voltaire's wieder zum Vorschein. Aber an die Stelle des tiefsinnigen, dichterischen Weisen, der Herzen und Nieren prüft und aller Geheimnisse ber Menschenseele kundig ist, tritt der geniale, skrupellose Theater-Dichter. ber breiste, glückliche "Macher", ber geschickte Bearbeiter, wenn nicht geradezu Plünderer der Chroniken, der Romane, ber Novellen, ja ber Dramen seiner Zeitgenossen, Schmeichler hochabliger Bon-Bivants, seiner Mäcene, ber Mann, ber die Hand auf Alles legte, was ihm dienen konnte, meisterhafte Effectscenen zu schreiben verstand, an beren Uebereinstimmung mit dem Gesammt-Plane ibm im Grunde wenig genug lag, ("gebt ihr ein Stud, so gebt es gleich in Stücken, bas Publikum wird es euch boch zerpflücken"): mit einem Worte, bas gefeierte Ibeal unserer classischen und romantischen Jahrzehnte, der Urthpus dichterischen Bermögens, vor dem selbst die culturhistorisch=morali= sirende 'Aritif ber bann folgenden gelehrten llebergangszeit

auch zu ber wunderlichen neuen Secte von Shatespeare-Berehrern, die den Dichter von Heinrich IV., Heinrich V., Richard III., Casar, Corriolan, Macbeth, Othello 2c. wegen einiger nachdenklichen Sonette und einiger ergreisenden Betrachtungen über menschliche hinfälligkeit und Berberbtheit, die sich in einer kleinen Gruppe seiner Dramen sinden, für einen melancholischen, vom thätigen Leben abgewandten Träumer und Denker, wenn nicht gar für einen asketischen, kirchlich-rechtzläubigen Moralisten erklären möchten!

bie Fahne senkte, er muß die Ueberschwänglichkeiten seiner Berehrer jest damit bugen, daß eine ernüchterte, "realistische" Auffassung ihn unter bem Beifalle ber zur Abwechselung sich auch einmal wieder zum Worte melbenben Berehrer bes classischen französischen Formalismus allenfalls noch für einen genialen Tagesschriftsteller einer halbbarbarischen Zeit gelten läkt, beren allerbeste Seiten ihm ohnebin fremd blieben, fintemal er sich um classische Gelehrsamkeit nicht viel mehr gekümmert habe als um die Kirchenreformation und die englische Verfassung. Daß andere Stimmen ihn bafür zum Kirchenlicht und zum poetischen Berkunder ber orthodor-protestantischen Heilsordnung machen, kann uns, die wir uns von jeber zumeist an seiner froblichen, wahrhaftigen Mannhaftigfeit erquidten, für ben Gindrud biefer "realistischen" Entbüllungen nur wenig entschädigen, zumal für unsern "Pseudorationalismus" und "Materialismus" (!) dabei mancher liebevoll-dristliche Fußtritt abfällt. Wir werden uns, auf die Gefahr hin, deren noch mehrere zu verdienen, schon auf eigene Hand mit bem "Realismus" auseinanderseten muffen, ber zudem so schlimm gar nicht ist, wie er sich anstellt, und ben wir in seinen Grengen gang gern respectiren. Shakespeare gehört eben zu ben Erscheinungen, die eine durchaus unabbängige, um keinerlei Ueberlieferung und Autorität befümmerte Betrachtung von den verschiedensten Seiten ber nicht nur ertragen, sondern derselben sehr nothwendig bebürfen, da man ihrer Bielseitigkeit von einem einzelnen Beobachtungspuncte aus nicht gerecht werden kann. Unbedingt abzuweisen ist nur ber Fanatismus, die fire Idee des Spstems, sei sie afthetisch, philosophisch, politisch ober theologisch gefärbt. Der Dichter als folder fpricht immer gum Menichen, nicht zur Secte ober zur Schule, und nur ber unbefangene, freimüthige, gegen sich und Andere wahrhafte

Mensch, der frei heraus sagt, was er fühlt, wird zu seiner richtigen Würdigung beitragen können.

So fei benn bier, ben "realistischen" Bebenten gegenüber, ohne Weiteres zugegeben, ja betont, daß Shakespeare's Zeit, Land und Gesellschaft gewiß weit bavon entfernt waren, für ein Ideal menschlicher Freiheit, Bilbung und Glückseligfeit im Sinne eines Liberalen ober gar eines religiösen Freibenkers unserer Tage gelten zu können. Es hat bekanntlich, und das ist den enthusiastischen Berehrern Shakespeare's ebenso wenig verborgen geblieben, wie anderen in englischer Geschichte einigermaßen belesenen Leuten, es hat keine Epoche seitbem wieber gegeben, in ber Alt-England fo nabe baran schien, bem Shitem bes festländischen Absolutismus zu verfallen, als die Zeiten der Tudors: des schlauen, kaltblütigen, sparsamen Heinrichs VII. (Richmond), bes prächtigen, sinnlichen, gewaltthätigen Beinrichs VIII., ber erbittert-fanatischen Maria, und selbst ber bochsinnigen, aber auch hochfahrenden und leibenschaftlichen Elisabeth. Die Bürgerfriege bes fünf= zehnten Jahrhunderts batten die Macht der englischen Barone nicht weniger gebrochen, als die Politik Ludwigs XI. und Ferdinand bes Ratholischen die bes Feudalabels in Frantreich und Spanien. Nicht ohne Grund zählten bie Zeitgenossen ben klugen, festen Politiker, ber auf bem Schlachtfelbe von Bosworth die Erbichaft ber beiden Rosen antrat, neben jenen Beherrschern ber beiden anderen europäischen Westmächte zu ben "brei Magiern" bes fünfzehnten Jahrhunderts. Die Macht bes britten Standes, der Communen, in England immerhin schon festgewurzelt, so weit es um ben Haushalt und die tägliche Lebensordnung der Gemeinde sich handelte, war von durchgreifender politischer Tragweite, von entscheibendem Einfluß auf die großen Angelegenheiten des Landes doch noch weit entfernt, und konnte ber Krone gegen-

über die eingetretene Schwächung des hoben Abels noch nicht übertragen. Die Reformation ber 'Rirche, mit ihren tiefgreifenden Folgen für Familienleben, Sitte, Denkweise, Wijsenschaft und Kunst, gilt uns beute zu Tage mit gutem Grunde für einen mächtigen Hebel auch der bürgerlichen Freibeit. Den Zeitgenossen Luthers und Calvins batte man es in manchem Lande und bei manchen Begebenheiten, zumal in England unter Heinrich VIII., nicht verübeln burfen, wenn fie ihnen vielmehr als beren bedenflichfte Befährbung erschienen wäre: benn weit entfernt, das unveräußerliche Recht bes Gewissens in jedem einzelnen Gliede der Rirche anzuerkennen, gab sie vielmehr zunächst in fast orientalischer Weise bie bem Papfte entriffene Autorität in die Bande bes Königs. Wohl hatte England icon im vierzehnten Jahrhundert seinen Wiclef, im fünfzehnten seinen Wat Tyler gehabt; es war die Wiege des reformatorischen Gedankens und hatte bas erste Borspiel ber später so zahlreichen Bersuche gesehen, benselben auf revolutionärem Wege ins Bolitische zu überseten. Als bann aber bie Frucht bes Zeitalters in Deutschland zur Reife fam, als Luther gegen Rom auftrat, "weil es ihm weder sicher noch räthlich schien, gegen das Gewissen zu thun", da war es doch bekanntlich zunächst weder reformatorische Gedankenkühnheit noch Glaubenseifer, sondern eine souverane Laune bes in Anna Bowlehn verliebten Königs, welche die englische Kirche von Rom losrif, um - sie dem Ronia-Dischof zu überliefern. Der "reformirende" Monarch ging in seinen formellen Ansprüchen an die Gewissen sogar weiter, als die alte Kirche es in den Tagen ihrer stolzesten Herrschaft für klug erachtet hatte. Nicht die majestätische Uebersieferung der Jahrhunderte, sondern eine willfürliche Auswahl frausester und widerspruchsvoller Dogmen und Borschriften war es, welche die berüchtigten sechs Artikel von

1540, unter Zustimmung bes Barlaments, ben "freien Britten" fortan zu glauben befahlen. Das Privatgebet im stillen Rämmerlein wurde auf bes Königs Gebetbuch angewiesen. Awei Zeugen, welche auf Reterei aussagten, konnten ben unbescholtensten, regelmäßigsten Kirchganger und Beter ber Strenge bes Gesetzes überliefern. Man weiß, wie bes theologisirenden König Blaubarts lette Gemahlin, Katharina Barr, nur mit Mühe und burch große Klugheit und Besonnenheit ben Fallstricken entging, welche Beinrich in seinen verfänglichen Fragen, im vertraulichen Gespräche ihr legte. Und nach Heinrichs VIII. Tode wurde das wohl anders, aber vor der hand nicht viel besser. Eduard VI. schaffte die seche Artikel ab und ließ die Ratholiken köpfen. Eduards Schwester Maria verbrannte dafür möglichst viele Prote-Elisabeth verfolgte Katholiken und protestantische Diffenters mit gleich harten Gefetzen, und ließ nur ihre bischöfliche Hochkirche gelten. Und das Alles hat, wie man weiß, bei den "freien Britten" des sechszehnten Jahrhunderts, wenigstens bei ber großen, maßgebenden Mehrzahl bes Boltes, keinen nennenswerthen Widerstand gefunden. Auch sonst find so ziemlich alle Freiheiten und Bürgschaften, mit welden Gesetz und Herkommen schon bamals ben Engländer schützend umgaben, in nicht wenigen Einzelfällen von den Tudors straflos verlett worden. Berhaftungen ohne Angabe bes Grundes, Anwendung der Folter, Ausnahmsgerichte kommen selbst in Elisabeths glanzendsten Tagen vor, um von ben Gewaltacten Heinrichs VIII. und Marias nicht zu spre-Die Kirchenzucht wurde strenger gehabt als jemals in katholischen Ländern, bis zur Führung polizeilicher Register über ben Kirchenbesuch ber Privatleute und Erhebung von beträchtlichen Gelbstrafen für Versäumnisse. Schriftsteller liefen Gefahr, Rase und Ohren zu verlieren

und vom Büttel am Pranger zur Vorsicht gemahnt zu wer-Das Parlament mußte sich gelegentlich Dinge fagen lassen, wie sie in der Blüthezeit des Bundestages der zahmste beutsche Landtag nicht zu hören bekam. So 1601 die befannte königliche Botichaft: "Unumschränkte Fürsten, wie bie Monarchen von England, wären eine Art Gottheit auf Erben. Es ware vergebens, die Hande der Königinn durch Gesetze binden zu wollen, weil sie selbige durch ihre lossprechende Gewalt nach Belieben beseitigen könne." Man weiß, wie unmittelbar barauf die Stuarts mit diesen Grundsätzen Ernst machten, und wie sie barüber zu Falle kamen. Wie kam es doch nun, daß die Opposition, welche sich von vorne herein, wenn auch nicht gleich siegreich, gegen sie erhob, vor Elisabeth faum den Blick zu erheben wagte? Wie ging es zu, daß aus den Reihen glänzender, hochgebildeter Cavaliere, ge-Diegener Staatsmänner, tüchtiger Gelehrter, genialer, oft bis zum Uebermuth lebenslustiger und feder Dichter und Schriftsteller, beren Namen in ihren Annalen glänzen, kaum je ein Wort ernsten Widerspruchs sich gegen solche Machtansprüche erhob, oder doch, daß die Einzelnen, welche ja einmal, meist aus rein persönlichen Gründen sich auflehnten (wie Effex), an ber lohalen Haltung ber großen Mehrzahl sofort zu Grunde aingen? Und wie ist die Abwesenheit bessen, was man etwa liberal-politische Färbung nennen könnte, in der schönen Lite= ratur der Elisabethischen Spoche, und speciell bei Shakespeare, mit den üblichen Lobpreisungen jener Tage als einer Zeit freien, geistigen Aufschwunges vereinbar?

Unseres Erachtens haben wir hier eines ber zahllosen Beispiele vor uns, in denen die Geschichte die Parnung einschäft, lebendige Organismen nicht nach abstracten Formeln zu beurtheilen. Was die neuere Reaction gegen die Ueberschwänglichkeit des Sheakespeare-Enthusiasmus über diese

Dinge vorgebracht bat, ift nicht im Stande gewesen, unsere Ueberzeugung zu ändern, dabin gebend, daß Sheatespeare im Ganzen und Großen nicht etwa trot seines Zeitalters, sonbern zu gutem Theile unter bessen bochst forderlichen Ginflüssen die gerade seinem Talente und Charafter entsprechende Wirksamkeit entfalten konnte; daß er seine Zeit und sein Bolk, wenn auch nicht in allen, so doch in sehr wesentlichen Beziehungen voll und glänzend vertritt, und daß es ihm schwer, wenn nicht unmöglich geworden sein möchte, in mancher vielfach reicher entwickelten oder tiefer bewegten Epoche, 3. B. in dem sein Alles an die firchlich-politische Reform setzenden siebzehnten Jahrhundert, oder in ber gegenwärtigen Blüthezeit ber materiellen Arbeit, der hiftorischen und Naturwissenschaften, der über jede Einzelfraft weit hinaus gewachsenen Massen-Effecte, Die Tone zu finden, die Gestalten zu schaffen, durch die er am eindringlichsten unser Berg berührt.

Vor Allem: Das eigentliche Element der fünstlerisch gestaltenden Kraft, die es durchaus mit organischem, in leicht zu überblickende und zu durchschauende Formen gekleidetem Leben zu thun bat, sind ebenso wenig bie Zeiten titanischer Rämpfe, als Epochen träger, stagnirender Rube. Der schaffende Künstler bedarf, wie der theilnehmend genießende Kunstfreund, des freien, unbefangenen Blides ebenso wie der warmen, lebendigen Theilnahme an den Dingen. Jene afthetische Stimmung, in der, um mit Schiller zu sprechen, "ber Spieltrich" seine Wunder wirft, sie pflegt nur an den Ufern des in gemäßigtem Behagen dabinfluthenden Lebensftromes zu gedeihen. Die Tropen noch die Bole, sondern die gemäßigten Zonen sind die Heimath des Schönen; nicht der glübende, gewitterreiche Hochsommer noch ber starrende Winter des Bölkerlebens, sondern die schwellende, dem Sommer voraugehende Frühlingszeit, und wohl auch die milben, heiteren Tage bes

beginnenden Herbstes laffen die schönsten Kunftblüthen ersteben. Solche Herbstblüthen sind u. a. Horaz und Birgil. Unter ben Frühlingsblumen im Dichtergarten ber Menschheit möchte nach Homer wohl Shakespeare, wenn nicht die formenreinste und idealste, so boch gewiß die farbenprächtigste und am fräftigsten buftende sein. Daß aber eine Frühlingsepoche, die solche Blumen sich erschließen läßt, im Leben eines Bolfes möglich werbe, das hängt wenig oder gar nicht von der Form der Regierung ab, auch nicht von der politischen Bildung und Gesinnung des Bolkes, selbst nicht einmal von der moralischen Trefflichkeit der Regierenden und ihrer einzelnen Handlungen. Biel wichtiger ist jene Gesundheit und normale Thätigkeit des Gesellschaftsorganismus, die in einer instinctiven Uebereinstimmung der makgebenden Factoren sich ausspricht: das in der Luft liegende, Alles beherrschende und durchdringende Gefühl, daß es vorwärts geht, daß in wesentlichen Dingen auf diese ober jene Weise bas Gute und Nöthige geschieht, daß die Entwickelung, um es kurz zu sagen. sich im aufsteigenden Knoten bewegt. Es will uns bedünken, als müßte es heute in Deutschland schon um ein gutes Stud leichter sein, bas zu begreifen, als in ber Zeit ber Conflicte und der Paragraphen-Auslegung. Elisabeths Zeitalter aber besteht vor dem ruhigen historischen Urtheil wie wenig andere die hier angedeutete Probe.

Denn, um der staatlichen Zustände zuerst zu gedenken, so sind vor Allem die hochsahrenden Proclamationen und Edicte der Tudors, der ganze Kanzleistul der Zeit, nicht nach heutigem Maßstade zu messen. Jeder Anspruch, im öffentlichen wie im Privatleben, erhält seine praktische Bedeutung nicht sowohl durch die formelle Anerkennung, die er sindet, oder durch die Unumwundenheit, mit der er sich ausspricht, als durch die zwingende Gewalt, welche dem Fordernden zur

Seite steht und die er geltend zu machen geneigt und gewohnt ist. Und diese zwingende Gewalt fehlte den despotischen Gelüsten der Tudors fast immer und überall, wo ernstliche Interessen weiter Rreise in Frage tamen. Sie batten eben kein, oder so gut als kein stehendes, nur von ihnen abbängiges Heer, wie es damals in Frankreich und in der spanisch-österreichischen Monarchie schon in ganz respectabeln -Anfängen bestand. Wie man weiß, batte es einen verbängnisvollen Augenblick gegeben, in welchem die Landesvertretung, so viel an ihr lag, die Schlinge sich um ben Hals legte, da das Barlament (1540) bei Auslieferung des Kirchenvermögens an ben "reformirenden" König sich die Unterhaltung eines stebenden Beeres von 40,000 Mann zu Fuß und 3000 Reitern versprechen ließ. Zum Glück machte aber die Brachtliebe und Unwirthschaftlichkeit des Königs gut, was die Vorsicht ber Gemeinen versäumt hatte. Die Klostergüter gingen in glänzendem Sofhalt und freigebigen Spenden an Bünftlinge barauf, und mit der Armee blieb es beim Alten. vor mufte die englische Krone, wenn sie Krieg führen wollte, sich an die Lopalität ihrer Unterthanen wenden. Man weiß. wie Elisabeth in der Krisis von 1588, als die spanische Armada zu bekämpfen war, die Londoner City um 15 Schiffe und 5000 Mann ersuchte und wie der Lord-Mayor und der Gemeinderath die Königinn zwei Tage später "demüthigst" um Annahme von 30 Schiffen und 10,000 Mann ersuchte, "als eines Zeichens ihrer vollkommenen Liebe und Unterwürfigkeit" - wozu denn Mac-Aulay bemerkt: "Leute, die folche Zeichen von Unterwürfigkeit geben konnten, waren nicht ungestraft schlecht zu regieren". Elisabeth ließ ihre bespotischen Launen oft hart genug an ihren Hofleuten, Beamten und Günftlingen Dem Bolf, ben großen, wohl gefestigten Corporationen bes Landes gegenüber war ihr Verfahren in wichtigen Angelegenheiten ebenso besonnen und rücksichtsvoll, wie ihre Proclamationen hochsahrend und herrisch. Ienes Parlament von
1601, dem sie die neue Lehre von der "irdischen Gottheit",
genannt Königinn von England, anzuhören gab, erlaubte sich
noch keinen formellen Widerspruch gegen diese Theorie, wie
später die Parlamente Karls I. Nichtsbestoweniger ging es
entschlossen mit Untersuchung der concreten Mißbräuche vor,
namentlich gegen die Handelsmonopole, zu deren Verleihung
an Günstlinge die Schwäche der alternden Königin sich seit
einigen Jahren mehr als billig herbeigelassen hatte, und
eine ernste Vorstellung und Vitte hatte sofortige Abhülfe zur
Folge, nehst "herzlichem Dank an ihre treuen Gemeinen,
die ihrer Einsicht zu Hülfe gekommen".

Und freilich war diese Einsicht selten in dem Falle, solcher Hülfe ernstlich zu bedürfen. Sicher und fühn wußte die Regierung der Königin in den schweren Welthändeln der Zeit, so weit es um große und entscheidende Fragen sich handelte fast immer das Rechte zu treffen. Während Religions- und Berfassungstämpfe das Festland zerrissen, während der Kirchenftreit in Deutschland der nationalen und staatlichen Einheit ben Rest gab, in Frankreich die letzten Grundlagen verfasfungemäßiger Freiheit zerftörte, während Spanien seine Bulfequellen im Rampfe für ein fanatisches Shitem erschöpfte, wurde England, unaufhaltsam wachsend an Wohlstand und Macht, die Hoffnung der Bedrängten, das Juvel und die feste Burg ber protestantisch=germanischen Cultur. Elisabeths Zollgesetze und ihre wohlberechnete Gastfreundlichkeit gegen Fremde, zumal deutsche und niederländische Geschäftsleute, Künstler, Handwerker machten England zur Erbinn bes hanfeatischen Handels und 'des deutsch-niederländischen Gewerbfleißes; glückliche Seezüge gegen Spanien hoben bas Kraftgefühl, den Unternehmungsgeift, öffneten der englischen Flagge das atlantische Meer ("die spanische See") und die jenseits desselben sich immer weiter ausdehnende neu entdeckte. Welt. London, mit fast einer balben Million Einwohner, erhob sich zur weitaus größten und blübenoften europäischen Stadt. Eine öffentliche Sicherheit, wie bamals noch kein anderes Land sie genoß, ließ auch den Landbau sich freudigst ent-Die letten Spuren ber Leibeigenschaft verschwanden in England zur nämlichen Zeit, da die Ratastrophen des großen Bauernfrieges ben beutschen, arbeitenben Landmann unter das härteste Joch beugten, das er noch jemals getragen. Shakespeare hatte in der That das Glück, einem Bolke anaugeboren, welches seine beran reifende Kraft zum erstenmal auf der ihm von der Natur angewiesenen Bahn, von Jahrhunderte lang ertragenen Hindernissen und Ablenkungen endlich befreit, siegesträftig regte. Die Tyrannei der Tudors hochfahrend und hart wie sie sein mochte, traf im Verhältnisse nur Wenige, meist Solche, die, von Chrgeiz ober Bewinnsucht getrieben, sich ihr freiwillig preisgaben. Die Bortheile einer starken, verständigen, nationalen Regierung kamen dem ganzen Volke zu Gute. Es ist auf Elisabeths England anwendbar, was Johnson von der dramatischen Kunst seiner Zeit sagt: "Es glich einem edeln Renner, ber ben Zaum und ben lenkenden Knaben willig erträgt, um leichter das Ziel zu erreichen.

Aber der geistige Druck? die Kirchenzucht? die rohe Behandlung mißliediger Schriftsteller? die Rechtlosigkeit gerade der darstellenden Künstler, zu denen Shakespeare gehörte? Haben solche Zustände nicht von jeher theils Fanatiker, theils feige Schmeichler erzeugt? Und ist der Dichter Heinrichs VIII., des Sommernachtstraums, der Sonnette von dem Borwurse freizusprechen, daß er diesen unerfreulichen Zeitströmungen gelegentlich nachgab, so gut wie Horaz, Birgil, Boilean und Racine?

Ueber diesen letten Punct wird später besonders zu sprechen sein. Hier zunächst eine Bemerkung über die religiöse Atmosphäre der Elisabethischen Zeit, die wir für gerechte Beurtheilung und Berständniß Shakespeare's nothwendig erachten.

Es scheint uns nämlich die Vermuthung kaum zu gewagt, daß Shakespeare's Dichtungen ihre unverwüstliche Jugendkraft kaum so vollskändig bewahrt haben, vielmehr so gut wie Miltons erhabene Schöpfungen längst auf einen "Achtungserfolg" in engeren Kreisen beschränkt sein würden, wenn die englische Reformation ein Menschenalter früher jene entscheidende Bendung zu theokratisch republikanischem Freiheitstreben genommen hätte, der sie im siedzehnten Jahrhundert ihre blutigen Triumphe verdankte, und deren Nachwirkungen noch heute, im Guten und Bösen, zu großem Theise die Physiognomie der englischen Gesellschaft bestimmen.

Das beginnende sechszehnte Jahrhundert fand bekanntlich die öffentliche Meinung Englands gegen die Mißbräuche der verweltlichten, gewinn= und berrschsüchtigen Kirche nicht weniger feindlich gestimmt, als die der andern germanischen, und selbst der meisten romanischen und flavischen gander: sonft hatte Beinrich VIII. es benn auch wohl bleiben lassen mussen, um eines schönen Weibes willen dem Papst den Gehorsam aufzukundigen und das Kirchengut an sich zu reißen. Wenige Monate, ebe Luther seine Sätze in Wittenberg anschlug, perhorrescirte ein englischer Bischof öffentlich die Londoner Geschwornen wegen ihres notorischen Priefterhasses: "Wenn Abel ein Priefter wäre, würden sie ihn als Mörder Kains verurtheilen." Solche Stimmung herrschte längst in vielen und einflußreichen englischen Kreisen. Aber man faßte bie Sache im Allaemeinen noch mehr vom weltlich = praftischen, als vom philosophisch-theologischen Standpuncte auf. Die Interessenfrage ging, dem angelsächsisch = normännischen Bolischarafter entsprechend, dem Principienstreite vorauf. Es geht ein Zug berben, fühlen Humors durch jene lange Reihe von poetischen und prosaischen Kundgebungen, in welchen von des alten Chaucers Schwänken an bis zu den tendenziösen Interluben ber Reformationszeit Alt-England ben Römlingen seine Lange faßte man die Sache mit dem Ber-Meinung sagte. stande an, von der weltlichen Seite, ebe endlich der reformatorische Gedanke auch das kühle angelsächsische Blut ernstlich erhitzte und dem Volke in das Gewissen schlug. Um die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts schrieb Cardinal Bentivoglio, papftlicher Legat in London, nach Rom: er rechne in England etwa ein Dreißigstel eifrige Ratholiten, vier Fünftel des Volkes aber halte er für so gesonnen, daß sie ohne Widerftand den katholischen oder den protestantischen Gottesdienst besuchen würden, wie eben die Regierung es wünsche. Den Rest bätten die eifrigen Protestanten gebildet. Es war das übrigens nicht etwa frivole Irreligiosität, sondern eine gewisse Gleichgültigfeit gegen die geheimnifvollen und langweiligen Subtilitäten der zeitgenössischen Theologie. Man hielt sich im Allgemeinen einfach und unbefangen an die Grundlehren des Christenthums, welche allen Kirchen und Confessionen gemeinsam sind, ohne sich über die Mysterien der "Unterscheidungslehren" den Kopf zu zerbrechen; und wenn die bürgerliche Gesellschaft ihren gewohnten guten Bang ging und die Ansprüche ber Beiftlichkeit bem Lande nicht geradezu gefährlich wurden, nahm man fönigliche Verordnungen über Kirchgang, Ceremonieen, Gebetbücher eben als Acte der obrigkeitlichen Gewalt hin, die zur hergebrachten Ordnung gehörten und um die es einen ernstlichen Kampf auf alle Fälle kaum lohnte. Erst als Spanien bes Banner ber papstlichen Religion gegen England erhob, als man in ben Streitern Roms auf allen Meeren, in den Riederlanden, in Irland den Landesfeind zu bekämpfen hatte, nahm der Ruf No Popery seinen düstern, leidenschaftlichen Charakter an, und dann dauerte es noch sast ein volles Menschenalter, bis die religiösen Fragen an sich den Engländern Herzenssache wurden, und in den Mittelpunct des nationalen Bewußtseins bestimmend und umgestaltend vordrangen.

Das mag man nun, je nach Gemüthsanlage und religiöser Ueberzeugung, loben ober bedauern: soviel ist unschwer zu erkennen, daß eine solche Stimmung der Beister bem bramatischen Dichter zu Gute fommen mußte, in bessen Art es wesentlich liegt, die ganze Mannigfaltigkeit des Lebens. auf sich einwirken zu lassen, das Menschliche in allen wechseln= ben Formen und Hüllen zu erkennen, und es barzustellen, nicht wie ein Sachwalter mit leibenschaftlicher Parteinahme, sondern mit der Würde und Rube des Richters. Wie hat man fich über Shakespeare's gelassen große Auffassung religiöser und firchlicher Dinge den Kopf zerbrochen! Wie hat man ben Dichter, bei dem frivole Migachtung kirchlicher Dinge eben so wenig vorkommt, als irgend eine leidenschaftliche Theilnahme für das herrschende Spstem, wohl gar zum beimlichen Ratholiken gemacht! Und boch liegt bie Erklärung jener im sechszehnten Jahrhundert allerdings auffallenden Berbindung von religiöser Gefinnung, ober doch ganz gewiß firchlichem Anstande und dogmatischem Indifferentismus nabe genug. Sie tritt bei Shakespeare nur großartiger, in reineren Berhältnissen und Umrissen auf, als bei seinen weniger glücklich begabten Zeitgenossen; aber sie ist weit entfernt, ihm ausichlieklich anzugebören. Solche Stimmungen waren nicht unnatürlich in einem Lande, bessen firchliche Bewegung zur Zeit bie Tiefen des Bolksgeistes noch nicht erfakt batte, während ein brausendes, reiches Leben auf allen Gebieten der materiellen

٠.

und der geistigen Arbeit so wie des geselligen Lebensgenusses das Interesse in andere Bahnen lenkte, und der geistigen Kraft mit einer Fülle von Anregungen und Hülssmitteln entgegen kam.

Es tritt bier die Frage bes vielerörterten "Naturalismus" Shakespeare's an uns beran. Bekanntlich ist jeder Fortschritt, den die Shakespeare-Studien machen, ein Grund mehr, sie in der Hauptsache verneinend zu beantworten, insofern sie nämlich barauf hinausginge, ben Dichter von ben natürlichen Gesetzen menschlicher Entwickelung, von dem Gesetze der Nachahmung und des Lernens, loszulösen und aus ihm ein vom Himmel gefallenes Urgenie, ein Naturproduct höherer Ordmung zu machen. Was wir von den uns in ber Zeit nahestehenden großen Dichtern unseres Bolts im Einzelnen, Schritt für Schritt, nachweisen können, nämlich die vielfache Bedingtheit auch des größten Talents, auch des Genies, durch die Formen und den Bildungsschat seiner Zeit: bas tritt auch in Bezug auf Shakespeare nur beutlicher hervor, je mehr sich die Quellen durch den snicht genug zu ichätzenben, opferfreudigen Fleiß ber englischen Sammler und Forscher erschließen, und einen genauen Einblick in bas geistige und gesellige Leben ber Elisabethischen Epoche gestatten. Shakespeare hat so gut wie andere Sterbliche sehen, lesen, nachahmen mussen, ebe er selbstständig schaffen lernte. Wenn er in seiner Bolltraft und in seinen glücklichen Weiheftunden eine Rühnheit und Tiefe des Gedankens, eine Reinbeit der Anschauung und vor Allem eine Külle des dichterischen Gestaltens erreichte, welche bie überschwänglichsten Kundgebungen seiner Bewunderer zu rechtfertigen scheint, so wurzelt er dafür in seinen Anfängen sehr tief und fest in bem Boben ber englischen Ueberlieferungen seiner Zeit, und beren eigenthumliche Lebens- und Runftformen haben felbst seinen besten Werfen

immer noch einen nicht unbeträchtlichen, so zu sagen sterblichen Theil beigemischt. Die meisten Wißverständnisse und
Widersprüche, welche uns in der Auffassung des Dichters begegnen (so weit sie nicht nur subjectiver Natur, Ausdruck
von Parteimeinungen, persönlichen Stimmungen oder der
bloßen Originalitäts- und Widerspruchs-Lust sind), haben in
ber mangelhasten Kenntniß oder Beachtung jener verschiebenen Elemente ihren Grund. Eine gründliche und unparteiische Würdigung Shakespeare's ist darum nur auf historischem Wege möglich: auf einem Wege, den freilich Niemand
für den Andern gehen kann und dessen mühsame Windungen
außerhalb der Grenzen eines kurzen populären Bertrages
liegen. Aber einige Andeutungen zu geben und leitende Gesichtspunkte auszustellen wird auch hier versucht werden dürsen.

So sei benn baran erinnert, bag Shakespeare, als er gegen Ende der achtziger Jahre nach London ging, in ein reich entwickeltes Geistesleben eintrat, in welchem neben ber ernsten Wissenschaft und neben vielgestaltigen Schöpfungen ber epischen und zumal der lyrischen Dichtkunst, eine leidenschaftliche Vorliebe für die Genüsse dramatischer Vorstellungen und eine berselben entgegenkommende massenhafte Production auf diesem Gebiete in den Vordergrund tritt. Zum großen Theile trugen diese Kunstwerke so zu sagen noch die Gierschalen an sich, Erinnerungen an die naturwüchsige, formlose Kunst des Mittelalters, an welche sie anknüpften. Jenes Ammergauer Passionsspiel, das noch im vorigen Sommer Neugierige von weit und breit in dem entlegenen baierischen Alpenthale versammelte, ist der lette noch lebendige, wenn auch außerordentlich modernisirte, so doch noch erkennbare Ausläufer einer Kunstgattung, welche, gewürzt durch derbe Scherzscenen im Styl unserer Jahrmarkts = und Buppentheater, drei Jahrhunderte lang dem dramatischen Unterhaltnngebebürfnisse unserer Vorfahren genügte. Wie bas Theater ber Hellenen war das des christlichen Mittelalters eine Tochter des Cultus, ein nach und nach überfräftig entwickelter, bann vom Stamme ganz gelöfter Zweig bes um finnliche Anicaulichkeit bemühten Gottesdienstes; wie jenes rang es seine Kunstform langsam und mühevoll von der des Epos und ber bes Liebes, diesen Urformen bes bichterischen Schaffens los. Es ist ein weiter Weg von dem byzantinischen Priester, der das Evangelium oder die Heiligenlegende vortrug, während die bes Lesens unkundigen Gläubigen zuhörend fich an dem entsprechenden. Bilde auf der Rückseite des Budes ergötten, bis zu Shakespeares hamlet und Julius Cafar. Und boch läßt fich auf diesem Wege jede Etappe mit Sicherbeit verfolgen. Zuerst einfache, nachahmende Schaustellungen mabrend bes Gottesbienftes, zur Stärfung ber Anbacht: bas Grab Christi, die Kreuzigung, die Krippe mit den anbetenben Magiern, wie wir sie hie und da in den Kirchen des alten Cultus noch beute seben; bann Scenen aus Legenben, Marthrien ber Heiligen, zusammenhängende Darstellungen aus der heiligen Geschichte, erft in den Kirchen, dann neben benselben auf ben Kirchhöfen, endlich in profanen Localitäten oder auf besonders aufgeführten Gerüften, auf öffentlichen Strafen und Pläten. Die Ausführenden ursprünglich Geistliche, bann feste Genoffenschaften von Frommen, Laien, Bilgern; bäufig, zumal in England, auch die Zünfte ber Handwerker, später die Gilden der Advocatenschreiber. Die begleitenden Worte, Erzählung und Dialog, sind zuerst einfach die des Evangeliums oder der Legende, dann freie, weitschweifige Ausführungen des Textes, untermischt mit Liedern. Sehr früh zeigen sich beitere Einlagen, derbe Scherzscenen, wie bas Abwechselungsbedürfniß und die frische Lebenslust jugendfrästiger Bölker sie verlangte, die Kirche in ihrer Weisheit und

Menschenkenntniß gern gestattete. Endlich, am Ende bes vierzehnten Jahrhunderts und im Berlaufe bes funfzehnten, bezeichnete die Liebhaberei für endlose, lehrhafte bramatische Allegorieen (Moralitäten) ben ersten, massenbaften Einbruch bes kritischen, abstracten Gedankens in die Bhantasie- und Gemüthswelt ber volksthumlichen Religionsauffassung. ist im Ganzen und Großen die dem ganzen dristlichen Abendlande gemeinsame Entwickelung des mittelalterlichen Dramas, in "Musterien", Miracle-Plays, Farces, Sotties, Moralitäten und Fastnachtsspielen. In dem durch die Normannen französirten England fanden diese Belustigungen schon im 12. Jahrhundert Eingang, wie sich aus Kloster-Rechnungen nachweisen läkt, wenn auch die Stücke ber brei großen uns erhaltenen Sammlungen, die Miracle-Plays von Chefter und Coventry, sowie die Townsley-Mysterien wohl über bas Ende des 14. Jahrhunderts, die Geburtszeit der englischen Literatursprache, nicht hinausgehen. In ächt angelsächsisch-niederdeutscher Schalkhaftigkeit und Gutmuthigkeit, wenn auch oft berb genug, ist das komische Element in ihnen, gerade wie in Shakespeare's Dramen und Tragödien, mitten unter den ernsten Scenen vertreten. Es ist bezeichnend und ächt deutsch, daß der Teufel, der Bater des Bösen, durchaus von dieser Seite, als "bummer Teufel" gefaßt wird. ("Euer Leben lang seid mabr. und lacht des Teufels!") So wird auch, ganz wie bei Hans Sachs, auf "Rains und seiner Rotte" Kosten gelacht, nicht minder über die würfelnben, trinkenben, fluchenben Rriegsfnechte am Fuße bes Kreuzes, so wie über ben Schöpsendieb unter ben Hirten auf bem Felbe zu Bethlebem, in ber beiliaen Nacht. Um luftigsten aber geht es, wie billig, bei Vater Noah ber, dem driftlichen Bachus. Sein Hauswesen, wie das anderer, weniger berühmter Zechbrüder, ist gerade fein Chrenspiegel für Cheleute. Als er in die Arche steigen

will, läßt sich die Gattinn durch die hereinbrechende Sündfluth in ihrem Kramen und Schwatzen nicht stören, und ber Erzvater muß bas Grundthema von Petruccio's Chephilosophie theoretisch und praktisch ausführen, um die Abreise durchzusetzen. Im Stalle zu Bethlebem wird das Christfindlein ganz harmlos mit Kirschen, Aepfeln, einem Balle, einem Nukbaken, ja mit einem Baar getragener Hosen beschenkt. und während die Engel gloria in excelsis fingen, schmausen die Hirten nach gut englischer Sitte Lancasbire-Ruchen und Halton-Ale. Und wie bier ber berbe, vollsthumliche humor, so macht in ben englischen Moralitäten bes funfzehnten Jahrbunderts die scharfe, grübelnde Charafterzeichnung des englischen Nationalbrama's ihre ersten Borstubien. Trockeneres und Abstokenderes bekanntlich, nach dem beutigen Makstabe gemessen, als die wenig variirende Grundanlage bieser scholastischen Stücke: Beranschaulichung ber driftlichen Heilsordnung, Glaubens- und Sittenlehre (nicht mehr der beiligen Geschichte) ist die Aufgabe, welche die Dichter sich stellen. Wir sind in jenes Zeitalter des Grübelns, des Denkens eingetreten, an bessen Ausgange die Reformation auf uns wartet. Die "Natur" (um boch ein Beispiel anzuführen) beginnt in der nach ibr genannten "Moralität" von Medwell mit einer schwungvollen Schilderung ihrer eigenen Herrlichkeit. Dann übergiebt fie ben jugendlichen "Menichen", ber "Bernunft" und ber "Sinnlichkeit". Die lettere fiegt, mit Bulfe ber "Welt", "Unschuld" und "Bernunft" werden zur Bolle geschickt. "Stolz" tritt als Führer bes "Menschen" an ihre Stelle. Bald feben wir feinen Zögling von den "sieben Todfünden" umgeben, die sich aber nach Kräften unter erschlichene ehrliche Namen verstecken. Sie fampfen mit ber "Bernunft", bis das "Alter" berein tritt und äußerlich Frieden stiftet. Run aber broben

"Beiz" und "Reid" mit neuen Gefahren, bis endlich "Glaube" und "Standhaftigfeit" ben "Menfchen" retten, und ein wackeres Liedchen (a goodly ballad) aller Mitspielenden bas Stück fröhlich beendigt. So gaben die äfthetisch angeregten Literaten bes fünfzehnten Sahrbunderts, meistens angebende Abvocaten und Richter, unsern Auscultatoren und Referendarien vergleichbar, ihre Gelehrsamkeit, ihren Wit, und ihre rechtgläubigen Grundfätze zum Beften. Aber es blieb nicht bei biesen steifen Schulerercitien. Einmal angeregt, ging ber Beist ber prüfenden und fritischen Menschenbeobachtung bald einen Schritt weiter. Am Ende bes funfzehnten, am Unfange des sechszehnten Jahrhunderts beginnt man die Kreise ber Darstellung enger und enger zu ziehen, wobei sie benn an Deutlichkeit und Farbe gewinnen, mas an Ausdech= nung verloren geht. Einzelne, individuell gefärbte Fehler und Gebrechen treten an die Stelle ber kanonischen Tod= fünden, und die Träger berselben entwickeln sich allmählich zu wirklichen, dem zeitgenössischen Leben nachgebildeten Ber-Der Stuter, der Bucherer, der Schlemmer, der Heuchler werden auf die Bühne gebracht an Stelle ber allegorischen Gestalten der Sitelfeit, des Geizes, der Ueppigkeit. Dann treten, schon in ber ersten Balfte bes sechszehnten Jahrhunderts, in der Zeit Heinrichs VIII. bestimmte, mit ihren Eigennamen bezeichnete Bersonen für biese Gattungs-Thpen auf, und damit sind die roben Anfänge der Charafterkomödie gegeben: freilich vorerst noch ohne zusammenhängende, folgerichtig durchgeführte Handlung, mehr einzelne, lustige und charakteristische Scenen, lose an einander gereibt, als vollständige Stücke. Die "Interludes" von John Hebwood. bem seiner Zeit viel bewunderter Hoffunstler, Dichter, Mufiter, Geschichten - Erzähler Heinrichs VIII. vertreten biesen wesentlichen Fortschritt. Es sind dramatische Scherze, ursprünglich zur Ausfüllung von Pausen bei Hoffestlichkeiten bestimmt, nicht ohne Witz, oft mit recht berber Satire gewürzt. Hehwood war guter Katholik und ging beswegen später außer Landes. Das hinderte ihn aber nicht, (z. B. in dem Zwischenspiel vom Ablaßkrämer, dem Mönch, dem Pfarrer und Nachdar Pratte) unter den Reliquien mit denen der Ablaßkrämer den Leuten das Geld abnimmt, u. a. die große Zehe der heiligen Dreifaltigkeit aufzusühren, sowie den "Kinnbacken von Allerheiligen" oder "das französische Sommers hütchen der heiligen Jungfrau".

Dies waren, in ihren Grundzügen, die nationalen Elemente, mit welchen das englische Drama in jene wunderbare Umbildungs- und Entwickelungszeit eintrat, welche, zwischen ben funfziger und achtziger Jahren des sechszehnten Jahrhunderts, dem Auftreten Shakespeare's unmittelbar voranging. Wie in Frankreich und in Deutschland ergoß sich, ftärker und stärker, ber Strom ber classischen Bilbung über Schule und Leben, zunächst freilich ber höheren Stände. Das Latein=Sprechen und Griechisch = Lesen ward selbst in ber vornehmen Damenwelt Mode. Man erinuert sich, wie des gelehrten Roger Asham treffliche Schülerinnen, Jane Grab, die "neuntägige Königin" und Elisabeth selbst mit glänzendem Beispiele vorangingen. Jane Grap kannte ben Urtext bes neuen Testaments beffer als bie Beiftlichen, welche mabrend ihres Processes mit ihr zu disputiren pflegten, und Elisabeth fand noch in späteren Jahren Unterhaltung baran, des Plutarch Schrift von der Neugier ins Englische zu übersetzen. Das Latein, und zwar das der Classiker, von der Aristofratie geschätzt und geübt, brang von den Universitäten bis in die gewöhnlichen Stadtschulen vor. Die Phantasie und das Gedächtniß der Gebildeten und derer, die dafür gelten wollten, füllten sich mit Vorstellungen und Redewendungen.

bie man den alten Dichtern entnahm. Seit Beinrichs VII. Beit ging es bei teinem Feste mehr ohne allerlei classisch= mbthologische Schaustellungen und Mummereien ab. olhmpischen Göttergestalten und das Beer ber von ihnen beberrschten Dämonen gewannen den Bortritt vor den frostigsinnreichen Allegorieen und den Schalksnarren, an denen das ausgebende Mittelalter seine Freude batte. England folgte hierin bem unwiberstehlichen Zuge, welcher seit ber zweiten Hälfte des funfzehnten Jahrhunderts in von Jahrzehnt zu Jahrzehnt sich steigernder Kraft das westliche Europa bewegte. Dabei aber bewährte es, selbst vor Italien und Frankreich. und gang besonders vor Deutschland, die verhältnismäßige Stärke und Reife seines nationalen Beistes burch eine bemerkenswerthe Selbstständigkeit, welche es mitten in dieser Fluth fremdländischer Bildungselemente zu bewahren verstand. Während Deutschland lateinisch sprach, lateinisch schrieb, lateinisch zu dichten sich mübte, und darüber, trop Luthers alänzendem Beispiele, die Pflege der beimischen Sprache und Runft für lange bin als Nebensache behandelte, wußte man in England schon am Ende des sechszehnten Jahrhunderts burch zahlreiche und zu autem Theile treffliche Uebersetungen ben Alten jene volksthümliche Bildungstraft abzugewinnen, welche sie für uns erst burch die Arbeiten des achtzehnten Jahrhunderts erhielten. England batte icon zu Shakespeare's Zeit seine, formell bis beute mustergültige Homerübersetung. die von Chapman. Als Shafespeare seine Römerdramen schrieb, stand ihm der vortreffliche englische Plutarch von North (Frankreich batte freilich auch schon seinen Ambot) zu Gebote. Unter den alten Dramatikern waren es Blautus. Terenz. dann der rhetorisch-sentimentale Euripides und der schwungvoll-beclamirende Seneca, welche man, als der modernen Auffassung am leichtesten zugänglich, zuerst übertrug und eifrig

studirte. Es konnte dann auch nicht fehlen, daß Versuche einer mechanischen Nachahmung der Alten, wie sie in Frankreich schon in der zweiten Salfte des sechszehnten Jahrhunderts das volksthümliche, mittelalterliche Drama verbrängten, auch in England auftraten. Schon im Jahre 1561 gab Sir Thomas Sactville (später Lord Buchburft genannt), in seinem Ferrex und Porrex (oder Gorboduc) das erste englische Muster einer in einheitlicher Handlung sich bewegenden, von allen komischen Einschiebseln befreiten und in dem gleichmäßigen Tone pathetischen Bortrages gehaltenen "regelmäßigen Tragöbie", "voll von Staatsgesprächen und schönen Phrasen, bis zu Seneca's Höhe fich aufschwingend, auch "von trefflicher Moral", wie Philipp Sibnen in seiner "Bertheidigung ber Dichtfunft" nicht ohne Grund von ihr rühmt. Aber die fremde Pflanze schlug in dem altenglischen Boben keine rechte Wurzel; sie blieb eine angestaunte Zierblume in dem Treibhause der aristofratischen Bildung. Die urgermanische. burch ben normännisch=französischen Zusatz nicht sich selbst entfremdete, sondern nur schneder und vielseitiger entwickelte Art des Volks verlangte mahres Gefühl, Aufregung, Handlung, buntes, wirkliches Leben, und ließ sich von ber Schulgelehrsamkeit Nichts weismachen, was ihrer Art zu sehen und zu empfinden widersprochen batte. So ließ man sich in England burch bas Beispiel und die Zucht ber Alten wohl, bis auf einen gewissen Punct, zu Maaß und Ordnung verweisen. Man lernte eine einigermaßen übersichtliche Handlung schätzen, zu maffenhafte und fremdartige Einschiebsel vermeiben; man gab der Sprache Würde, und namentlich pathetischen Schwung, von letterem oft genug nur zuviel. Aber die freie Bewegung, die energische Charafteristif, an der man seine Freude hatte, mochte man für bequemere Uebersichtlichkeit und gleichmäßigen Anstand nicht baransetzen; ber abmessenbe

und wägende Verstand gewann in poetischen Dingen über Leidenschaft und Phantasie nicht die Herrschaft, die er unter ben Auspicien ber frangösischen Atademie und des frangösischen Hofes auf bem Festlande so lange und so langweilig geübt Betragen von einer steigenden, fast leidenschaftlichen Borliebe des Publikums für die Genüsse der Schaubühne (wir kommen auf biefen Punct noch zu sprechen), erhob sich unmittelbar vor Shakespeare's Auftreten eine ganze Reihe . frischer Talente, verwegene poetische Wagbälfe, zumeist auch im Leben wilde, übermutbige Befellen, beren Schöpfungen zwar die befferen Arbeiten Shakespeare's niemals, auch nicht annähernd, erreichen, in benen aber alle eigenthlimlichen Grundzüge von Shakespeare's Manier, alle Formen ber Shakespeare'schen Darstellungsweise sich bereits in einer Fülle und Bollständigkeit entwickelt finden, welche bei jedem Fortschritte, ben die Renntniß dieser Literatur macht, überraschender Da sind unter den Tragifern neben Greene und Peele vor Allem Ryd, ber Verfasser ber "spanischen Tragödie" und Christopher Marlowe, ber Dichter des Tamerlan, des Juden von Malta, des Fauft, die Erfinder furchtbarer Gräuelscenen, die Birtuofen schwungvoller, feuriger und oft genug hochtrabend schwülstiger Declamation, verwandter mit Shakespeare's Anfängen, als es ibealistischen Gläubigen ber Lehre von bem über Zeit und Menschen frei einherschwebenden Genius bequem sein kann. Es pulfirt ein mächtiges, ursprüngliches, seiner selbst frohes und gewisses Leben in diesen Dichtungen. Aber es geht durch sie auch oft genug ein unheimlicher, rober Zug, eine Freude an Blutvergießen und Gewaltthat; die Leidenschaft tobt mit der fessellosen Wildheit des Elementes, die Araft ringt mit der Araft, ber unbarmberzige "Rampf um's Dasein" wird in Scene gefett; rudfichtslose Selbstsucht sett aus Ehrgeiz, Liebe, Rache

Die Handlung in Bewegung. Man muß sich baran erinnern, um nicht verstimmt zu werben, daß die Dichter für ein Geschlecht schrieben, welches, im Vollgefühl ungebrochener Lebensfülle, und ohne Zweifel an seinem Rechte und seiner Rraft, einem unversöhnlichen, rücksichtslosen Feinde, dem an Weltherrschaft gewöhnten Rom und seinen Verbündeten sich gegenüber wußte, und welchem die Verfeinerung unserer Sitten, die Milde unserer Gesetze fremd waren. Noch waren die Scheiterhaufen ber katholischen Maria nicht lange erloschen; noch war die Erinnerung an den tragischen Untergang von vier Königinnen (Anna Bowlehn, Katharina Howard, Jane Grap, Maria Stuart) im Volke lebendig. Wie viel edles Blut war auf ben Ratpläten bes Tower geflossen! Bein= volle Sinrichtungen, Verstümmelungen, öffentliche Züchtigungen, eine wahre Andacht der Rache und der Freude am Leiden des Sünders waren der theologisch beeinflußten Justiz des sechszehnten Jahrhunderts in allen Ländern, und nicht am wenigsten in England, nur zu geläufig. Dazu kam die Aufregung des furchtbaren und langwierigen Kampfes gegen Spanien, das Beispiel eines töbtlich gehaßten Feindes, die Gewaltthätig= feiten eines seeräuberischen Parteigängerfrieges auf allen Meeren. Einem Geschlechte, bem solche Dinge Alltägliches waren, konnte man auch auf ber Bühne Scenen vorführen, welche beinabe so graufig waren wie das, was uns, den humanen Kindern des neunzehnten Jahrhunderts, täglich unsere Zeitungen erzählen\*). Da überfällt, um ein Beispiel anzuführen, in der "spanischen Tragödie" der eifersüchtige Liebhaber seinen glücklichen Nebenbubler im schönsten Moment eines Schäferstündchens, hängt ihn an einen Baum und ersticht ihn dann bedächtig und mit Wollust. Gin pein-

<sup>\*)</sup> Während bes Winterfeldzuges von 1870 geschrieben.

lich Befragter beißt sich die Zunge ab, verschluckt sie, um einem Geständnisse zu entgeben, und bringt bann mit einem Kedermesser zwei Könige und sich selbst ums Leben. Den vor den Augen der Zuschauer hingeschlachteten Opfern der tragischen Muse bictirt die gespenstige Gestalt der "Rache". mit der Pein und dem Tode des Körpers noch nicht aufriedengestellt, eine Reihe von Höllenstrafen für ihre Seelen. In dem "König Rambhses" von Preston wird der falsche Smerdis auf offener Scene geschunden. Aber all das ist im Grunde nicht ärger als die Scene des Titus Andronicus, in ber die an Händen und Füßen verstümmelte Lavinia das Blut-Becken halt, mahrend ihr Bater die beiden Bringen, an benen sie gerächt werden soll, mistgerecht abzuschlachten sich anschickt. In ben Stücken Marlowe's geht es bekanntlich oft noch magloser zu. Eine reiche und fühne, aber oft ins Ueberschwängliche ausartende Sprache entspricht solcher Ueberspannung des Gefühls und der Handlung, in den Jugenbarbeiten Shakespeare's und bei seinen Borgangern. Das find nun Alles gewiß Fehler, arge Fehler, aber es find jene Fehler der überschwellenden Kraft, die der Blüthe und Reife der Runft vorausgehen, wie die Frühlingsstürme dem Sommer. Sie verhalten sich zu Shakespeare's unsterblichen Leistungen, wie die Geschmacklosigkeiten unserer Sturm- und Drangperiode zu den Meisterwerken unseres classischen Jahrzehnts - und schon neben ihnen fehlt es nicht an trefflichen Zügen feiner und energischer Charakterzeichnung, die Shakespeare's Leiftungen auf biesem Gebiete wenigstens anzukundigen scheinen. Daneben gewann das Luftspiel unter Einwirkung der clasfischen Studien an fünftlerischer Form, ohne seinen nationalen, stark realistischen Charakter einen Augenblick aufzugeben. Die ersten Bersuche, wie Udalls "Ralph Ronster Donster" und Bille's "Frau Gurtons Nabel" bestreiten die Rosten ber

Unterhaltung noch mit allerberbsten Spägen, einer über bie Scherzscenen ber "Zwischenspiele" taum hinaus wachsenden Handlung und einer Sprache, an welche bei Shakespeare etwa nur die Kärrner-Scenen in Heinrich IV. erinnern. Aber bei "Lilb", dem vielbewunderten Lehrer und Meister bes gezierten, höfischen Salontones unter Elisabeth, finden fich bereits ganz wesentliche Züge ber Shakespeare'schen Komöbie entwickelt: ber pointirte Dialog, die stacheligen Wortspiele, die reiche und wahre Charakterzeichnung. Man wird namentlich "Alexander und Kampaspe", selbst nach "Was ihr wollt" mit Bergnügen lefen \*). Ein machtiger Bug zur Satire, bäufig in töftlichem, ursprünglichem humor aufsprudelnd, ging, wie man weiß, durch das ganze fechszehnte Jahrhundert, und in Runft und Sitte ber englischen Gesellschaft gelangte er aus leicht erkennbaren Ursachen zu ganz besonders reichem und wirksamem Ausbruck. Es war nicht mehr ber berbe, aber harmlose Spaß, ben sich bas Mittelalter gegen seine Würdenträger erlaubte. Die Zeit war reformatorisch, in ihren Extremen revolutionär geworden, und bald thaten es die Bertheidiger der überlieferten Zustände an Leidenschaft den Angreifern zuvor. Der Spott steigerte sich oft genug zum grimmigen Hohn, die Satire war die Einleitung zum Rampf auf Leben und Tod. Aber auch dabei blieb England vor seinen festländischen Stammgenossen und Nachbarn noch lange bevorzugt. In Deutschland wurde der Bolkshumor durch die Blutströme der Bauernkriege für lange Zeit gedämpft. Frankreich verlernte ben harmlosen Spaß unter ber Herrschaft der Meuchelmörder und Giftmischer, welche die Bartholomäus-Nacht in seine Geschichte einzeichnete.! So schlimm

<sup>\*)</sup> Bergi. meine "Borlefungen über Shatespeare 2c." Theil 3. pag. 28-34.

konnte es in England nicht kommen, wenigstens nicht, so lange Elisabeth lebte. Wenn die Köpfe ehrgeiziger Barone lose genug auf den Schultern sagen, so waren dafür die Rechtsverhältnisse des Bürgers, des Bauers, der großen Mehrzahl bes Bolfes, im Ganzen gesund und gesichert, und den Kirchenzwang fühlte man, wie oben ausgeführt, nicht eben tief, weil die religiöse Bewegung überhaupt noch nicht den Kern des Bolkslebens ergriffen hatte. So entging die Satire vor der Hand noch ber Gefahr ber Berbitterung, unter beren eisigem Hauche bald nach Shakespeare's Zeit auch in England die Blüthe ber nationalen Dichtung verdarb. Dian war vergleichsweise wohlhabend, man fühlte sich stark und sicher, fand eine Freude am Leben. Der wild aufregende Kampf ber Zeit ging noch mehr nach Außen, gegen den Spanier, gegen Rom, als nach Noch blühte und duftete der bunte Kranz guter, luftiger Festfreude, mit welchem altgermanische Boltssitte, von der Kirche klüglich geduldet, während der Jahrhunderte bes Mittelalters das gesammte Leben durchflochten hatte. Noch tanzte bas Landvolk um den Maibaum, bessen Schmuck Robin Hood, Mariana, die Maikonigin, und in ihrem Gefolge Bruder Buck, Little John, mit dem Dragon und dem Hobby Horse aus dem Walde holten. Noch galt es nicht für Sünde, am Splvester- oder Epiphanias-Abend oder am Faschings-Dienstag lustige Mummerei zu treiben. ferner lebendig und frisch, aber ohne zu schrecken, der uralte, poetische Aberglaube des Sachsenstammes. Elfen, Beren, Gespenster und Elementargeister standen dem Dichter zu Bebote als fertige, Jedermann verständliche Thren von unfehl= barer Wirkung, zu freier künstlerischer Verwendung. Ritter warf den Kaufmann nicht mehr auf der Landstraße nieder und hatte nicht mehr die Macht, den Bauer zu plagen. Aber Einfluß im Staate und in der Gesellschaft, mannhafte

Würde und phantastischen Glanz ber Erscheinung hatte sich ber Abel bewahrt. Das Leben, mächtig bewegt, aber zunächst mehr durch reale Interessen als durch die Gewalt des abstracten Gedankens, gab ber Entfaltung ber Persönlichkeit weiten Spielraum; und die Persönlichkeit, in ihrer endlos mannigfaltigen Offenbarung, ift bas eigentliche Gebiet bes bramatischen Dichters, nicht bas Schattenreich ber Gebanken. Das mögen jene Beurtheiler bebenken, die es Shakespeare als einen Mangel anrechnen, daß seine Helden durchweg von Leidenschaften und Interessen bewegt werden, nicht Principien vertreten, daß er keinen Bosa und — keinen Uriel Akosta gezeichnet hat. Den reichen Schätzen bes Alterthums standen Shakespeare's Zeitgenoffen gegenüber, ich möchte beinabe fagen wie das glückliche Kind der Weihnachtsbescheerung: bewundernd, unbefangen genießend, aber durchaus nicht tritisch sondernd und sichtend, für den Dichter soviel baarer Bewinn, wie für den Historiker, den Philosophen, den Politiker bedenklich Mit einem Worte: Shakespeare's Zeit, Land, Bolf war mit nichten das Ibeal einer wohlgeordneten Gesellschaft auf der Höhe der Civilisation; sie zeigt schroffe Ecken und dunkle Schlagschatten genug. Aber sie war reich an Leben und Rraft, aufftrebend, ein Tummelplatz starker Persönlichkeiten und Leidenschaften, überschüttet von bedeutenden, naiv aufgenommenen und zunächst instinctiv genossenen und verarbeiteten Anregungen mannigfacher Art. Ihre Dichtkunst war maßlos, zwischen Robbeit und Affectation schwankend, aber voll enthusiaftischen Selbstvertrauens, und bei allem äußerlichen Aufput fremdländischer Gelehrsamkeit im innersten Kern durchaus volksthümlich und darum der Entwickelung fähig. So waren die Elemente vorhanden, die der Funken des Genies gestalten konnte und gestaltet bat, wenn auch keineswegs zu harmonischen, durchsichtig einheitlichen Runftwerken, so doch zu den reichsten, am tiefsten angelegten, gewaltigsten und rührendsten dichterischen Abbildern menschlischen Strebens, Leidens und Genießens, welche die Welt jemals gesehen. Was wir von dem äußerlichen und innerlichen Berlauf dieses Dichterlebens wissen und von den besonderen Bedingungen, unter denen sich seine Entwicklung in Kunft und Gesellschaft vollzog, davon soll demenächst die Rede sein.

## Bweiter Vortrag.

Shakespeare's Leben. — Seine Abstammung, Jugend, Erziehung, Familienverhältniffe. — Die Bühnenzustände, unter denen er wirkte. — Seine Ersolge. — Was wir von seinem Gemüthsleben wissen. — Die Sonnette und ihre Deutung.

In großen Zügen versuchte der erste dieser Borträge die religiösen, politischen, gesellschaftlichen, literarischen Zustände zu zeichnen, inmitten deren Shakespeare sich entwickeln und wirken sollte. Es darf nun nicht unterlassen werden, auf die persönliche Seite dieser Entwickelung, wenn der Ausdruck erlaubt ist, einen Blick zu wersen, ehe wir es unternehmen, in der Welt seines geistigen Schaffens uns zurecht zu sinden. William Shakespeare, der strebende, irrende, kämpsende, genießende Mensch, soll uns so nahe treten, als die auf uns gekommene, kritisch gesichtete Ueberlieserung es gestattet. Freilich ist jenes "so nahe" bekanntlich als eine sehr ernstliche Einschränkung zu nehmen.

Seit die Literaturgeschichte unter uns Deutschen, und zum besten Theile durch uns Deutsche eine Wissenschaft wurde, gelten die Werke der Dichter uns nicht mehr als selbstständige, nach einem absoluten Maßstabe zu messende Größen, sondern als die Blüthen, welche eine bestimmte Phase des Culturlebens in bestimmten Bersönlichkeiten bervortrieb, und für beren tieferes Verständnik und vollen Genuk beshalb die Kenntniß und richtige Erwägung diefer beiden Factoren wenigstens ebenso nothwendig ist, als ein von ähnlichen Erzeugnissen anderer Zeiten und von allgemeiner Betrachtung und Erwägung der Natur menschlichen Empfindens abgeleitetes Grundgeset bes dichterisch Schönen. sprechend haben wir neben der ästhetischen und der culturhistorischen die biographische Seite der Literaturgeschichte mit besonderer Vorliebe entwickelt. Wenn ein Menschenwert unserer Betrachtung werth scheint, ruben wir nicht, bis ber Werkmeister uns Rede steht. Er muß bervor aus allen Berstecken, in welchen seine Bescheidenbeit oder andere Gründe ihn flüchten ließen. Wir muffen erfahren wie er aussah, wie er erzogen wurde, wie er lebte, nicht nur was er las und studirte, sondern auch was er aß und trank, was, und ganz besonders wen er liebte und bafte. Was er dem Freunde; der Geliebten vertraute, die Literaturgeschichte muß es erfahren. Seine Frau wird ihre Che- und Wirthschaftsgeheimnisse vergebens vor dem Blick des Biographen verhüllen. Seine Kinder, seine Freunde, seine Vorgesetzten, Nachbarn, Verleger werden erbarmungslos in den Kreis dieser Nachforschungen gezogen, bis wir Zeugen geworden find seines ganzen Dichtens und Trachtens, seine Gedanken im Entstehen belauschen und am Ende viel genauer wissen als er selbst, was er beabsichtigte, indem er dies Thema wählte, diesen Bers schrieb, welcher Stimmungen Spiegel, welcher Kräfte Werkzeug er war. Wie diese Methode auf die Zeitgenossen unserer classischen Epoche angewandt ist und wird, dafür zeugen die Kataloge unserer Messen und Bibliotheken. Es ist dabei viel Staub aufgewirhelt, viel

Papier verdorben, viel Rlatsch herumgetragen, viel Ueberflüssiges und Unnützes gesagt und geschrieben, auch über Vieles treffliche, fruchtbare Einsicht verbreitet worden. Es hat sich neben philisterhafter, wenn nicht gerade= zu scheelsüchtiger Anekootenkrämerei auch eine Bertrautheit ber Gebildeten mit den Helden unserer Beistessiege entwickelt, die ein gewaltiges Element unseres nationalen Zusammenhanges und unserer Araft geworden ist, und die im fernern Lauf der Zeiten hoffentlich das Ihrige thun wird, um uns vor dem Zurücksinken in Barbarei und Schwäche bewahren zu helfen. Es fehlt num bekanntlich sehr viel, daß diese national-deutsche Wißbegierde durch beglaubigte Mittheilungen, welche sich auf Shakespeare, ben größten Dichtergenius ber germanischen Race beziehen, auch nur annähernd so befriedigt würde, wie in der Geschichte etwa unserer oder der neuern englischen bervorragenden Dichter. Die Nachrichten sind, trot des rühmlichsten, ausbauernosten Fleißes der englischen Forscher, unvollständig und dürftig, und die unerschöpflichen Hppothesen der Ausleger (neuerdings scheinen die englischen noch fühner und phantastischer zu werden, als die deutschen) haben diesem Uebelstande nicht abhelfen können. Dem "Mythus von Shakespeare" steht noch immer keine auch nur annähernd vollständige Lebensgeschichte gegenüber, und wie man weiß, hat ein vielgenannter Dilettant ber Shakespeare-Kritik von biesem Mangel sogar Beranlassung genommen, unsere Berehrung des Dichters überhaupt der Uebertreibung zu zeihen, und ihr die "fühle Gleichgültigkeit" seiner Zeitgenossen als die richtigere Stimmung entgegen zu halten. Große Gelehrte ber Zeit Shafespeare's, so erinnert man uns, erwähnen ben Dichter gar nicht in ihren Schriften; die Röniginn Elisabeth, pedantisch, eitel und herzlos wie sie nun einmal war, zog gelehrte Poetaster ihm vor; König Jacob verweigerte ihm

bas von den Dichtern eifrig erstrebte Amt des master of the revels (des königlichen Westordners), die nächste Generation vergaß ihn beinahe und die älteste Lebensbeschreibung, die wir von ihm besitzen, erschien 1709, beinahe 100 Jahre nach seinem Tode, und entnahm ihren Stoff weit weniger ächten Actenstücken, als unverbürgter, anekotischer Ueberlieferung. Erst die neuere, namentlich die englische Forschung hat einen festen Boden von einigermaßen beglaubigten Thatsachen zu schaffen gesucht, und es ist auch dabei wenig genug heraus-Begründen diese Umstände nun in der That aekommen. einen Zweifel an ber Bedeutsamkeit Shakespeare's für seine Beitgenoffen, an ber burchschlagenden Wirtung feiner Dichtung. so lange er lebte? Die Frage wäre ohne Bedenken zu bejaben, wenn es geftattet wäre, ben Magstab unserer literarischen Bielgeschäftigkeit und Industrie an das sechszehnte Jahrhundert anzulegen. So aber lebte Shakespeare, wenn auch gewiß in einem Zeitalter mannigfachster und schöpferischer geistiger Arbeit, so boch kaum unter ben ersten Anfängen jener geschäftlichen Entwickelung bes geistigen Berkehrs, die heut zu Tage mit fast beängstigender Massenarbeit den Stoff ber Erkenntniß aus allen Weiten berbeiführt, und in alle Höhen und Tiefen der Gesellschaft verbreitet. Es war ein Beitalter ber Reformatoren, ber Entbeder, ber Staatsmänner. Krieger, Dichter, nicht ber Zeitungsschreiber und Enchclopabisten. Der schöpferische, enthusiastische Gedanke erhob sich mit vulcanischer Gewalt aus den Tiefen des Boltslebens, aber die Kritik, die historische Kenntniß, der Beist des Sammelns, Bergleichens, Urtheilens, war noch in der Kindheit. Man hatte ben Staat und die Kirche neu einzurichten, eine neue Welt zu entbecken und zu erobern, die ästhetischen Schätze bes Alterthums zu heben und zugänglich zu machen; man ergötte sich an neu entstehenden Kunstwerken, welche

mit denen der Alten rühmlichst wetteiferten. Man tauchte tiefer in die Geheimnisse des Lebens, wurde mit seinen Schmerzen und Freuden vertrauter. Aber man hatte im Ganzen so wenig Geschick als Reigung, um, so zu sagen, bas Inventarium dieser ungeheuern Arbeit zu führen. Die neue Bildung entbehrte noch ber breiten, massenhaften Unterlage einer jum Gemeingute von Millionen geworbenen Erkenntniß und Beistesübung, welche ben eigenthümlichen, in ben Besammtergebnissen so großartigen, und in den hervorragenden Einzelerscheinungen vielfach so nüchternen und aebrückten Charafter ber neuen Cultur bedingt. Dazu begann in Shatespeare's letten Lebensjahren, und vollzog fich in ben vier ersten Jahrzehnten nach seinem Tode, wie man weiß, eine schwere und gründliche Umbildung der englischen Gesell= schaft. Mächtiger Aufschwung des politischen Rechts- und Freiheits-Instincts, sittliche Sammlung und Festigung und materieller Fortschritt wurde, theuer genug, wenn auch vielleicht nicht zu theuer, bezahlt mit starrer Einseitigkeit des Fühlens und Denkens, mit Herzenshärtigkeit und geistlichem Hochmuth, mit Abwendung von freier, schöner Menschlichkeit; die Runft ward gemein, bas Leben ward nüchtern. Die Schatten. welche sich über Shakespeare's letten Dichtungen schon sicht= lich zusammenziehen, behnten sich für lange Zeit bunkel nachtend über Englands Gesellschaft aus. Shakelbeare's nächste Nachkommen hatten Dringenderes zu thun, als das Andenken von Romödiendichtern zu sichern und zu feiern. in einem Theile ber Gesellschaft die Lebensfreude in Gemeinheit und Ueppigkeit, die Anhänglichkeit an die Formen und Ueberlieferungen Alt-Englands in starren, cavaliermäßigen Trot gegen ben Geist bes Jahrhunderts ausartete, ging bas Streben ber beften Kräfte babin, die alte Rirche ju zerftoren, die alte Sitte zu vernichten, aus dem fröhlichen, ritterlichen

Bolke Elisabeths ein Bolk von politischen, frommen, festen, flugen Geschäftsleuten zu machen. Ueberdies darf nicht übersehen werben, daß Shakespeare offenbar nicht zu jener Art von Künstlern gehört hat, welche durch die Ercentricität ihres Lebens der Nüchternheit ihrer Werke nachzuhelfen bemüht ist. Sein Leben, auf bem Grunde eines burchaus gesunden, ächten germanischen Charakters consequent entwickelt, hat sicher den Freunden mehr Grund zur Freude, als der Menge zum Klatsch und zur Berwunderung gegeben. Wir finden sogar Spuren, welche mit Wahrscheinlichkeit barauf hinweisen, daß seine ländlichen Neigungen und seine wirthschaftlichen Talente bei gewissen "Genies" seiner Zeit Anstoß erregten. Und so ist denn seine Person wohl von vorn herein für das große Publifum bescheiden hinter seine Werke zurückgetreten, zugänglich nur für nähere Freunde, und einer behaglichen, unabhängigen Zurückgezogenheit vor den Aufregungen der großen Gesellschaft ben Vorzug gebend; und seine Lebensgeschichte ist, trot aller Anstrengungen, welche liebevollster Forschergeist ihr seit einem Jahrhundert zugewandt hat\*), bis jett über die Bedeutung eines aus der bunten Zauberwelt seiner Dichtung bie und da auftauchenden Hintergrundes kaum hinausgekommen. Doch auch so besitzt sie eine Anziehungsfraft, die mit ber machsenden Wirksamkeit ber Shakespeare'schen Dichtung immer noch zunimmt.

William Shakespeare ist einem in der englischen Grafschaft Warwickshire, recht in der Mitte des Landes, seit dem vierzehnten Jahrhunderte nachweisbar angesessenen bürgerlichen Geschlechte entsprossen. Seine Vorsahren lagen

<sup>\*)</sup> Cf. J. O. Halliwell, the life of W. Sh. 1848.

J. P. Collier, life of Sh. 1854.

A. Dyce, some account etc. 1864.

theils städtischen Gewerben ob, theils waren sie kleinere Bächter und Grundbesitzer. Rach einer Ueberlieferung hatte ein Vorfahr des Dichters im Jahre 1485 bei Bosworth gegen Richard III. mitgefochten und war dafür von Heinrich VII. mit einem Wappen bedacht worden, welches Shakespeare's. des Dichters, Bater sich später erneuern ließ. Es steht da= mit keineswegs im Widerspruch, daß wir Shakespeare's Großvater als Bächter in Snitterfielb auf ben Gütern bes Sir Robert Arden finden, denn schon im 14. und 15. Jahrhunderte bildete die Neomanry, der freie ländliche Mittelstand, die eigentliche Rraft ber englischen Heere. Des Dichters Bater, John Shakespeare, ließ sich 1551 als Handschuhmacher zu Stratford am Avon nieder. Er blieb aber babei als Land= wirth thatig und machte spater aus biesem Betrieb sein Hauptgeschäft, seitdem seine Berbeirathung mit Mary Arden, ber jüngsten Tochter seines frühern Gutsberrn, ihm ein Baar ländliche Grundstücke eingebracht hatte (1557). dieser seiner landwirthschaftlichen Thätigkeit hängt es benn auch wohl zusammen, daß er gelegentlich als Wollhändler und als Fleischer bezeichnet wird. In Stratford war er. in seiner guten Zeit, ein hochansehnlicher Mann, ben man, obwohl ihm die Kenntniß der Schreibkunft fehlte, nach und nach zum Geschworenen, Constabler, Stadtkämmerer, Oberamtmann und ersten Rathsberrn machte.

Ihm wurde, als ältester Sohn unter acht Kindern (3 Mädchen und 5 Knaben), im April 1564 William Shakesspeare geboren. Daß es gerade der 23. gewesen, ist eine Hypothese, auf das Kirchenbuch gegründet, welches die Tause am 26. verzeichnet, und auf die zeitgenössische Sitte, welche die Tause am 3. Tage nach der Geburt vorschrieb, und die beiläufig unzähligen Kindern das Leben gekostet hat.

Billiam genoß den Unterricht der in Stratford für Bürgersöhne bestehenden lateinischen Freischule, aber wohl nur bis zu seinem 14. Jahre, ba burch und unbekannte Umftande feines Baters Bermögen und gejellschaftliche Stellung seit 1578 stark erschüttert waren. Wir wissen von einer in biesem Jahre vorgenommenen Landverpfändung, von einem im nächsten Jahre nachgesuchten und bewilligten Armensteuer-Erlaß, und 1587 soll es gar bis zur Schuldhaft gekommen jein. Als im Jahre 1592 eine königliche Commission bas Land nach "Recusanten", heimlichen Widersachern der königlichen, bischöflichen Kirche durchsuchte, mußte John Shakesbeare sich wegen gewohnbeitsmäßigen Fortbleibens aus dem öffentlichen Gottesbienste verantworten. Er entschuldigte sich mit Furcht vor seinen Gläubigern, und es möchte dieser Grund wohl besser mit der Bahrheit besteben, als die neuerlich aufgetauchten französischen Bhantasien \*), die ihn wegen dieser Kirchenschen zum beimlichen Katholiken machen wollen, wie er für einen ebenso ungenießbaren als anmaßenden deutschen Professor ein anticipirter, orthodoxer Alt-Hegelianer, und für einen andern gar ein Glaubenszeuge des neu-protestantischen Confessionalismus ist. Hat man doch auch Goethe neuerdings, und zwar wegen - seines Fauft, zum Kirchenlichte gestempelt!

Mit jenen schlimmen Familienverhältnissen mögen benn auch die bekannten Anekboten zusammenhängen, die den jungen William bald als Fleischerjungen, der "in a tragical manner" Kälber schlachtete, bald zum Schulmeister oder Schreiber machen. Er wird eben seinem Bater in der Wirthschaft, im Hause, in Geschäften geholsen und dabei mit der eigen-

<sup>\*)</sup> Shatespeare, von F. Rio. Aus bem 'Frangöfischen von Karl Zell.

thumlichen Scharfe und Lebendigfeit feiner unübertroffenen Beobachtungsgabe sich die Formen verschiedenster Lebensverhältnisse und Hantierungen angeeignet haben, in die er hineinpfuschte oder denen er sonst nahe trat. Die einzige bealaubigte Thatsache aus biefer Zeit seines Lebens ift leiber von verhängnifvoller Bedeutung. Am 28. November 1582, also achtzehn Jahre sieben Monate alt, wurde er, fraft bischöflicher Licenz nach nur einmaligem Aufgebot, mit ber 27jährigen Unna Hathawah, ber Tochter eines Bächters getraut, die ihm bann im Mai 1583 seine Lieblingstochter Susanna gebar und ihn nachher noch, im Jahre 1585, mit Zwillingen, Hamnet und Judith, beschenkte. Ob in Diese Zeit auch seine oft wiedererzählte Wilddieberei im Bark bes Sir Thomas Luch fällt, und sein nichts weniger als feines Spottgebicht auf biefen Burbentrager, beifen Abbild ober Karrikatur man in dem unglückseligen Friedensrichter Schaal (in "Heinrich IV." und in den "luftigen Weibern") vermuthet? Und ob Furcht vor ber Rache des Beleidigten den jungen Uebelthäter im Jahre 1586 aus ber Heimath nach London trieb? Wenn jenes Gedicht acht ift, welches ben herrn Friedensrichter als "lausige Bogelscheuche" tractirt, und ihn wegen seines leichtsinnigen Trachtens nach "Hirschgeweihen und Hörnern" verhöhnt, so mochte bem jungen Autor einige Borficht immerhin räthlich scheinen. Auch läft sich kaum annehmen, daß die Geburt ber Zwillinge ihm seine ohnehin wohl wenig genugreiche Stellung in den armlichen Berhaltnissen der Familie angenehmer machte. Sicher ist, daß sein Titus Andronicus schon 1587 in London ein gekanntes und gern gesehenes Stud war, und daß er also wohl spätestens 1586, vier Jahre nach seiner Verheirathung, im 23. Jahre seines Alters sich in die Künstlerlaufbahn gewagt haben muß. Unser Schiller zählte ebensoviel Jahre, als er, bas Manuscript

des Kiesco, seines Andronicus in der Tasche, bei Nacht und Nebel von Stuttgart nach Mannheim entfloh. Es scheint aber, daß Shakespeare's Prüfungsjahre nicht so lange dauerten als Schillers. Der englische Dramatiker, ein ächter Sohn seines praftischen Volkes, bat offenbar nie zu der Secte der Schillerschen Poeten gebort, beren Auge "am Angesichte bes Zeus hängt" und "deren Ohr sich an den Melodien des Himmels ergött", mabrend hinter ihrem Ruden die Erde getheilt wird. Die Natur hatte ihm, wie unserm Goethe, neben der "Lust am Fabulieren" auch "das ernste Führen des Lebens" gegeben, und der ernste Goethe'sche Sat, daß zu ber Kunft, wenn sie gebeiben soll, auch das Handwerk mit bem golbenen Boben gehört, scheint ihm von vorne herein nicht zweifelhaft gewesen zu sein. Wir seben ibn in auffallend furger Zeit in ben neuen Berhältnissen die Stelle eines ganzen, auch der äußeren Welt gewachsenen Mannes erobern\*).

<sup>\*)</sup> Für Maffon, in feinem übrigens reigend gefdriebenen Effan "Shatefpegre und Goethe" ift ber Dichter Beinrichs IV., freilich auch Samlets, mehr ein "nachbenflicher, speculativer und in seinen einsamen Stunden niebergeschlagener und melancholischer Mann" als "ein Mann von thatfraftigen, feften, weltlichen Anlagen". Richt nur hamlet, fonbern fogar ber von Shatespeare fo bitter und unbarmbergig verspottete Jacques, in "Wie es Euch gefällt" wirb bafür als Beweis angeführt. Aber mas wollen vereinzelte Anfalle, ja felbft Epochen ber Schwermuth und Berftimmung, Die in Shakesveare's Dichtung ja unverkennbar bervortreten, gegen ein tlug, fest und gludlich geführtes Leben und gegen bie munderbare, plaftische Gulle und Farbenpracht beweisen, mit ber bie gange Breite bes Lebens in Shakespeare's Dichtung fich abbilbet? Wer bie Welt mit folden Augen fah und fo zu fcbilbern wufite. ('the greatest expresser that ever lived'), ber mochte tribe und nachbenkliche Stunden haben, aber war gewiß fein Traumer. Sagt bod Maffon felbft, in bemfelben Auffate und in munberlichem Begensat gegen seine erften Ausführungen, febr richtig und icon: "Er

Es war ein bedeutungsschwerer Moment, in dem Shakespeare in die Fluth des Londoner Lebens tauchte. Regierung Elisabeths näherte sich ihrer Krisis. Was seit beinahe dreißig Jahren eben so ängstlich vermieden als sicher vorausgesehen war, der offene Entscheidungstampf gegen Rom und Spanien, das zog plötslich an Englands Horizont berauf wie ein heranstürmendes Unwetter. Schritt um Schritt hatten sich seit Jahren die Gegensätze gespannt, die Gemüther verbittert. Den Kerker, in welchem Maria Stuart die Stunde der Freiheit und der Rache ersehnte, umschlichen, ungeschreckt durch das Verderben ihrer Vorgänger, die abenteuernden Barteigänger Roms. Zwei Jahre waren vergangen, seit zu Delft die Rugel Gerards den großen Oranier meuchlerisch traf, eines nur, seit Antwerpen, das große Bollwerf ber Brotestanten in den südlichen Niederlanden, den Waffen Alexanders von Parma erlag, nicht gerettet durch die von Elisabeths Bünftling Laicester zu spät berangeführte englische Bhilipp holte zu dem lange vorbereiteten entscheiden-Schlage aus. Seine Häfen füllten sich mit den Galionen der Armada, in den Niederlanden sammelte sich die Blüthe des abenteuernden Kriegsvolks aus aller Herren Länder unter seinen Fahnen. Gin Zittern ging durch die

4

<sup>(</sup>Shakespeare) führte ein so volles und scharfes Leben und wurde durch Natur, Gesellschaft und das Unsichtbare nach so vielen Seiten gezogen, daß ihm die Literatur, abgesehen von den Augenblicken selbst, in denen sie ihn beschäftigte, als eine bloße Bagatelle, als das phantastische Scho von nicht einem Zehntel des Lebens erscheinen mußte. Kein Schaupiel schien ihm soviel werth, als ein einziger Blick auf die Themse oder auf die im Walde weidenden Hirschlicke, kein Sonnett der Thräne werth, der es die Unsterblickteit sichern sollte". — Wir kommen am Schlusse unserer Betrachtung übrigens noch auf diese Dinge zurück.

protestantische Welt. Aber in England war es ein Zittern bes Zorns, nicht ber Furcht. Hoch auf baumte sich bas Selbstgefühl des erstarkenden Bolkes. Die Besten aller Barteien, selbst viele hochangesehene Katholiken, ergriffen für bie Königinn die Waffen, seit ihre Sache augenscheinlich bie Sache Englands war. Es erhob sich eine stolze Hochfluth bes Patriotismus, wild und gewaltsam, aber majestätisch, wie sie in den historischen Dramen jener Jahre ihre Wellen schlägt. Die Kunft spiegelte das Leben wieder, ein reiches, gewaltiges, wenn auch oft genug trübes und stürmisches Leben. Schon batte ein Stand barftellender Künftler sich herausgebildet und den früher die Bühne beherrschenden Dilettanten ber Zünfte und ber juristischen Corporationen ben Rang abgelaufen, wenn auch nicht ohne heftiges Widerstreben bes folideren Bürgerstandes. Man fennt jene viel angeführten Berordnungen der Gemeindebehörden, welche, von der Geiftlichkeit angestiftet, "wandernden Schurken", bas Handwerk zu legen fuchten (1572, 1575), sie den Bärenführern, ja den Bagabunden gleichstellten. Es war die beginnende Opposition bes puritanischen Gedankens (Die puritanische Secte erhob sich erst später) gegen die überschäumende Lebenslust des Jahrhunderts, und auf feinere Naturen, wie Shakespeare's, mochte fie zu Zeiten verstimmend genug wirken: hat sie doch in seine Sonnette bie bekannten buftern Schatten geworfen. wann haben benn firchliche und polizeiliche Verordnungen, und wenn immerhin von einer Bartei getragen, gegen eine wirklich ftarke und lebendige Neigung der Zeit jemals aufkommen können? Mochte man die strolling players immerhin mit den Strafen des Bagabundirens bedroben. Dafür rechnete der hohe Adel, rechnete die Königin felbst es sich zur Ehre, Künftlertruppen in ihren Diensten zu haben, sie mit ihren Ramen zu becten, ihren Kunstbetrieb in und außerhalb Londons gegen Belästi-

gung sicher zu stellen. Schon 1574 verschaffte Graf Leicester ben Künstlern, die seinen Namen führten, ein königliches Batent für das ganze Reich, mit Ausnahme der City von London. Zwischen den Jahren 1599 und 1611 bilbeten sich breizehn Schauspielertruppen unter abeligem Schutz. Elisabeth besoldete beren vier, die "Anaben von St. Paul", die von Westminster, die "der Kapelle" und die "von Windsor". Die tüchtigsten Künstler, 12 an der Zahl, erhielten unter bem Namen the Queens players verhältnigmäßig boben Behalt. Auch die Abneigung der Commune, des Bürgerstandes war feinesweges so allgemein, wie das Beispiel der Londoner Cith vermuthen lassen könnte. In dem kleinen Straford spielten zwischen 1569 und 1587 24 Gesellschaften, meist mit Unterftütung und immer mit ausbrücklicher Erlaubnig ber Bemeindebehörde; von Borough, Orford, York, Coventry, Chefter, Covenham und anderen Orten liegen ähnliche zuverlässige Nachrichten über Duldung, resp. Begünstigung ber scenischen Runst vor,\*) und, was bei dem Allen die Hauptsache war, die Künstler fanden überall den festen, goldenen Boden ihrer Thätigkeit und Lebensstellung in einer lebendigen, oft geradezu leidenschaftlichen Theilnahme des Bolks. Auch diesen, für Shakespeare's Wirken so entscheidenden Bunkt hat die neuere Rritif verbächtigen und anzweifeln wollen. Shakespeare ein Nationaldichter? hat man uns zugerufen. Aber für wen schrieb er benn? Wer ging in sein Theater? "Im Parterre brängten sich Inhaber von Freibillets, Claqueurs, außerdem robes, niederes Bolt, Bediente, handwerksburschen ic. Die erste Gallerie gehörte ben (maskirten) Anftandspersonen, ber

<sup>\*</sup> Cf. W. Kelly, Notices illustrative of the drama and other popular amusements, chiefly in the 16th. and 17th. Century. London 1865.

neugierigen Minderheit des guten Bürger= und Beamten= standes, auch wohl leichtfertigen Damen; Soldaten, Matrosen, Dirnen füllten die zweite Gallerie, und auf ber Bühne selbst, längs ber Coulissen sagen die Hauptpersonen, für die man eigentlich spielte, die geistreiche, lustige, lüderliche, hochadelige Jugend, die Cavaliere vom Hofe. Der Jurist aber, der solibe Geschäftsmann, der Gelehrte (um von dem Geiftlichen nicht erst zu reden), furz, der Kern des Mittelstandes und bes Volks hielt fich fern von diesen Lustbarkeiten, welche die Bessern schon damals für fündhaft zu halten begannen. Das fei benn bas Bublicum jener bewunderten Stücke gewesen, und ihm hätten sie auch gefallen können, mit ihrer überkräftigen Handlung, ihrem hochfahrenden Pathos, ihren gesuchten Wortwiten, ihren überderben Boffen und Zoten." Solchen Bedenken gegenüber wird es einer besonnenen Betrachtung und Kenntniß Shakespeare's nun gewiß nicht einfallen burfen, auf bie romantischen Ueberschwänglichkeiten zurückzukommen, welche Shakespeare's Bühne äußerlich und innerlich unserer zeitgenössischen Runft als Mufter binftellen möchten. Wie genugsam bekannt, trug sie noch beutlich manche Züge ihrer roben Vorbilder, jener von Gallerien umgebenen Höfe ber großen Gasthäuser, in welchen man zu Heinrich VIII. Zeit zu spielen gewohnt war. Nur im Winter benutte man gang bedeckte, fünstlich erleuchtete Räume, wie das Black-Friars-Theater der Shakespeare'ichen Gesellschaft. Im Sommer mußte sich das Parterrepublicum selbst in dem von Shakespeare und Burbadae 1595 eröffneten berühmten Globe = Theater noch unter freiem Himmel einrichten. Nur die Logen und die Bühne mit ihren Nebenräumen waren bedeckt. Der Vorhang ging nicht in die Sobe, wie bei uns, auch nicht hinab, wie bei den Alten, sondern er theilte sich in der Mitte. Den ganzen Zauber ber Scenerie, gemalte Coulissen, Berwandlungen kannte man

sehr gut, aber man bediente sich seiner in den öffentlichen Theatern nicht, sondern überließ ihn den "Zwischenspielen" und "Masten" ber Hoffeste, die in dieser Beziehung schon . in ben ersten Jahrzehnten Elisabeths mit unsern Bühnen Meistens zeigte einfach eine Inschrift auf metteiferten. schwarzem Brette den Ort an, welchen sich die Zuschauer zu benken hatten. Bei Trauerspielen deuteten schwarze Teppiche auf den Ernst der Handlung; sonst schmückten rothe ober bunte Draperien die Bühne, bei Festworstellungen auch wohl Fußteppiche statt ber sonst gestreuten Binsen. Die vielerwähnte altanartige Borrichtung, in der Mitte der Hinterwand, zu beiden Seiten durch Treppen mit der Bühne verbunden, leistete die mannigfaltigsten Dienste als Haus, Balcon, Mauer, Thurm, Berg, Schiff, je nach Bedürfniß, so wie ihr innerer Raum, unter Umständen durch Borbänge verdeckt, als Zimmer, Alfoven, Höhle, Gefängniß zu bienen hatte, oder auch als Schaubühne, wenn, wie mehrfach bei Shakespeare, ein Stück im Stücke zu spielen war. Da unten stellte Samlet "seine Mausefalle" auf, da verherrlichten die athenischen Handwerksleute die Hochzeit des Theseus durch ihre tragische Kunft, da wurde Desdemona erwürgt, wurde Imogen von Arviragus und Bellarius zu Grabe getragen, tödtete sich Romeo an Julia's Sarge. Bon oben herab aber hielt Julia ihre berühmte Zwiesprache mit dem Geliebten, von eben da trotten die Bürger von Angers den Königen von England und Frankreich, zeigte sich Richard Glocester zwischen zwei Bischöfen, "den Tugendpfeilern für sein driftlich Haupt", dem Londoner Bolte, stürzte sich Prinz Arthur hinab, um, die Freiheit suchend, den Tod zu finden. Wenn es bekanntlich schon damals nicht an feingebildeten Rennern fehlte, die diese scenischen Freiheiten störend und lächerlich fanden (wie der classische Sidnen, in der oft citirten Stelle seiner

"Apologie ber Dichtung"\*), so bieße es heute gewiß bem Shakeipeare-Cultus zu weit treiben, wollte man diese Einfachheit als das Ideal scenischer Anordnung preisen (wie es benn in der Hite des Gefechts wohl geschehen ist), und ihre Wiederherstellung als Ravicalmittel für unsere unter Flitter und Augenverblendniß vereitelnde Schauspieltunft empfehlen. Ebenjoaut könnte man uns aus den glänzenden Sälen unserer Cafinos und Kaffeebäuser in die dunkeln, engen Trinkstübchen unserer Großväter, oder aus den Salons unserer Dampfer in die Schiffshütte ber alten Marktschiffe verweisen. haben einmal vom Baum der Erkenntnig gekostet und das läßt' sich nicht rückgungig machen. Aber damit fallen die Uebelstände nicht fort, gegen die, unserm an blendende Augenweide gewöhnten Publicum gegenüber, Runft und Künftler nur zu oft zu fampfen haben. Wenn Shatespeare seinen Zuschauern feine Sonnenaufgange, Scefturme, Schlittschubbahnen, keine Mondscheinlandschaften, keine baumumschatteten Waldsen, feinen Wolfsichluchtspectakel auf der Bühne zeigen fonnte, so verdarb ihm auch kein versagendes Gewehr, kein zu spät fallender Adler, keine wackelnde Felswand, keine ver= schobene Decoration die poetische Wirkung irgend einer Scene.

Þ,

<sup>\*,,</sup>In ben meisten Stücken hat man Asien auf einer und Afrika auf ber andern Seite, und bazu so viele Nebenreiche, daß der Spicker immer erst sagen muß, wo er sich befindet. Es kommen drei Frauen und sammeln Blumen — dann müssen wir bie Bühne für einen Garten halten. Sogleich hören wir von einem Schiffbruch auf demselben Platze: wir sind also zu tadeln, wenn wir ihn nicht für einen Felsen im Meere nehmen. Es erscheint auf ihm ein furchtbares Ungeheuer mit Dampf und Flammen — dann sind die Zuschauer genöthigt, ihn für eine Höhle zu halten. Inzwischen stürzen zwei Armeen herein, dargestellt durch vier Männer mit Schwert und Schild: und wer wäre dann so ungebildet, in diesem Platze nicht ein Schlachtselb zu sehen?"

Wohl mußte er seine Zuschauer ermahnen, "mit ben Gebanken, die Mängel der Bühne zu ergänzen, einen Mann in zehntausend Theile zu zerlegen, eingebildete Seerestraft zu schaffen, mit ihrem Sinne die Könige der Bubne zu schmucken". Stattlich, zum Theil wirklich luxurios, ging es auf seiner Bühne nur in Ansehung der Costiime ber, in die man bebeutende Summen steckte. Aber es läßt fich, ohne in fconfärberische Ueberschwänglichkeit zu verfallen, mit höchster Wahrscheinlichkeit vermuthen, daß die englische Bühne während seiner Blüthezeit für jene äußeren Mängel durch die beiden Haupterfordernisse tüchtiger dramatischer Leistungen entschädigt wurde: durch geschickte, gründlich durchgebildete Spieler und durch eine frische Empfänglichkeit der noch nicht in dem Grade wie heute zerstreuten und blasirten Zuschauer. mochten die furchtbaren Gewalthandlungen, der überpathetische Schwung und Schwulst der Sprache, von dem ja selbst Shakespeare's Jugendwerke noch nicht frei sind, mittelmäßige Talente zum "Coulissenreißer" verführen, wohl mochte Mander, um "ben Gründlingen des Parterre" zu gefallen, "ben Thrannen überthrannen", wohl hielten sich die Hanswurst= späße der Clowns keineswegs immer innerhalb der Grenzen bes Aesthetischen und Sinnigen, auch bei Shakespeare nicht, wohl merkt man an den viel gerügten zotigen Witen selbst mancher Shakespeare'schen Stücke, daß Anaben und Jünglinge die Damenrollen spielten (heute haben wir die entgegengesette Berkehrung der Geschlechter zu beklagen), und daß die ehr= Theater nur in Masten besuchten. Damen das (Jett boren sie dafür in Balltoilette Offenbach'iche Operetten Das ist der Fortschritt). Aber bei alledem sind Shakeiveare's, der doch ein praftischer Bühnenkenner und selbst Schauspieler mar, fämmtliche Stücke gang offenbar nicht für Conlissenreißer geschrieben, sondern durchaus, bis in die

Nebenrollen hinein, für denkende und zwar sehr gründlich benkende Künstler. Man gebe boch bin und sehe, was aus unsern Bühnen-Virtuosen, unsern großen "Machern" zu werden pfleat, wenn ihr Vorwit sich an Shafespeare'iche Rollen wagt. Man erinnere sich (und das wird ja keinem heutigen Theaterbesucher schwer werden), man erinnere sich, welche Wirkung die stereothpen Bewegungen, die gezierte Declamation, das schluchzende Bathoseiner beute sehrverbreiteten Bühnenpraxis bervorbringen, sobald das reiche, scharf bestimmte Einzelleben Shakespeare'scher Charaftere in diese Streckbetten und unter diese uniformen Masken gezwängt wird: und man wird sich der Bermuthung nicht entziehen können, daß die berühmte Schauspielerpredigt Hamlets boch wohl schwerlich ganz und gar eine Predigt in ber Wüste sein mochte, namentlich jene Ermahnung, "die Geberde dem Wort und das Wort der Geberde anzupassen, und nie die Bescheidenheit der Natur zu überschreiten", so wie die Erinnerung, "nicht durch Einschiebsel und Birtuofenstückhen alberne Zuschauer zum Lachen zu bringen, wenn irgend ein nothwendiger Bunkt des Stückes zu erwägen ist". Nütlich erwies sich auch gewiß, wie mehrfach mit Recht hervorgehoben ist, die durch Elisabeth eingeführte und von Jacob fortgesetzte Gewohnheit, schon begabte Anaben nicht nur zu Musik und Gesang, sondern auch zur darstellenden Runft ausdrücklich und sorgfältig zu erziehen. die jungen Leute in Frauenkleidern zu Anbringung manches berben Spages Anlag geben mochten, fo entfernten fie dafür von Shakespeare's Buhne eine weit schlimmere Gefahr und Störung: Die Speculation auf ben rein sinnlichen, forperlichen Reiz ber Schauspielerinnen. Es sind uns bei manchen berufenen Objeonitäten Shakespeare's bie bramatischen Scherze eingefallen, an benen sich heute wohl Studenten, Turner, Liebertafeln gelegentlich zu erlustigen pflegen. Es geht babei

auch nicht immer ästhetisch, aber in Deutschland, so weit unsere Erfahrung reicht, Gott sei Dank, so leicht nicht unsittlich zu, und es wäre gut, wenn von manchen bochfeinen Unterbaltungen ber "allerbesten Gesellschaft" sich immer basselbe sagen Damit soll nun natürlich nicht etwa die Zote vertheidigt werden, weil sie bie und da bei Shakespeare vorfommt; es foll auch nicht Beinrich IV., Biel Lärmen um Nichts, Maß für Maß 2c. als Lecture für höhere Töchterclassen empfohlen werden. Aber der (hier nur beiläufig zu erwähnende) Umstand, daß im ganzen Shakespiere, vielleicht eine Stelle von Troilus und Cressida ausgenommen, keine einzige lüsterne und verführerische Scene vorkommt, wirft doch auch auf die Bühnenzustände jener Blüthezeit ein Licht, das freilich schon gegen das Ende von Shakespeare's Laufbahn und bald nach seinem Tode durch arge Schatten verdunkelt wurde. was endlich das von Rümelin und Andern so sehr verachtete Bublicum des Shakespeare'schen Theaters angeht, so spricht der Umstand, daß das höhere bürgerliche Philisterium aus Furcht vor pietistischem Klatsch nur in Masten zu erscheinen pflegte, lange nicht so sehr gegen die Boltsthümlichkeit der Bühne, als die große, sich schnell mehrende Zahl der Theater und vor Allem ihre sehr guten Geschäftserfolge für dieselbe Zeugniß ablegen. Wohl ging es, zumal in den Sommertheatern, bisweilen bunt genug her. Das offene Parterre war sicherlich keine Schule feinen Anstandes. Da wurden Häringe, Käse, Bier herumgereicht, da warf man sich mit Aepfeln und Orangen; selbst von einem gewissen, nicht eben nach Rosenöl duftenden Bottich sprechen die Zeitgenossen gelegentlich, wenn auch mit ernstem Tadel. Auch die jungen Cavaliere auf der Bühne nahmen sich manche, bei uns nicht mehr geduldete Freiheit beraus, machten gelegentlich ibre übermüthigen Wite über Spieler und Publicum, (man ver-

gleiche bas Betragen ber Hofleute bei ben Rüpelaufführungen im Sommernachtstraum und in Liebes Leid und Lust), und machten sich wohl einmal auch nicht viel aus einem lustigen Orangen = Bombarbement gegen die Lehrjungen, Arbeiter im Parterre. Aber was dies bunte, mitunter ungeberdige Publicum dem Dichter bennoch entgegenbrachte, ist durch feine Sitten und ruhiges Stillsitzen nicht ersetzen: wir meinen frische, jugendliche Empfänglichkeit und ein alle Stände umfassendes, im geeigneten Augenblick zur Flamme der Begeisterung aufschlagendes Nationalgefühl (wie pulsirt das in Shakespeare's Historien!): und daß es auch an Zuschauern nicht fehlen konnte, welche dem Dichter in bas Labhrinth seiner tiefsten Gedankenwelt folgten, für welche fittliche und geistige Fragen höchster Tragweite keineswegs langweilig waren und welche es nicht zu mühfam fanden, einer fein verschlungenen Charakteristik zu folgen, daran sollten boch Stücke wie Hamlet, Maß für Maß und ähnliche jeden 3weifel benebnen.

In diesem bunten, brausenden Treiben suchte also der jugendliche Dichter, der zweiundzwanzigjährige Gemahl einer dreißigjährigen Frau und Bater dreier Kinder, eine Lausbahn für seine Kraft und vielleicht Bergessen mancher nüchternen Sorge, die ihn daheim bedrückte. Welche Schule hatte er durchzumachen? Welcher Art sind seine Erfolge gewesen?

Ueber die spät ausgetauchten und schlecht verbürgten Anekoten, die ihn zum Pferdehalter vor den Thüren des Schauspielhauses, oder zum Ruserjungen an der Bühne machen, sind heute nicht mehr viel Worte zu verlieren. Es stehen ihnen die Thatsachen gegenüber, daß das Trauerspiel Titus Andronicus, wie oden bemerkt, schon 1587 bekannt und beliebt war, daß Greene 1592 in seinem berusenen Sündensbekenntnisse (a groatworth of wit etc.) Shakespeare schon

ben Band-Factotum ber Buhne, ben glücklichen und übermüthigen Nebenbuhler aller älteren Meister nennt, und baß ber hocharistofratische Spenser ihn 1594 unter Englands ersten Dichtern anführt, während die Widmungen von Benus und Adonis und von Tarquin und Lucrecia aus ben Jahren 1593 und 1594 ihn erst als Schützling, bann als bankbaren Freund des hochgestellten Lord Southampton bezeichnen. Auch die Landsmannschaft und Freundschaft mit dem berühmten Burbadge, dem ersten Spieler von Leicesters Truppe, fällt für Shakespeare's Erfolge ins Gewicht, so wie bas actenmäßig bezeugte schnelle Anwachsen seines Wohlstandes. Im Jahre 1597 faufte er für 60 Pfund eines der ichonften Säuser in Stratford. Sein Bater, ber noch 1592 fein Ausbleiben aus der Kirche aus Furcht vor Gläubigern entschuldigt hatte fam 1596 um Herstellung seines abeligen Wappens ein und führte 1597 einen Proces um Herausgabe eines früher verpfändeten Grundstücks, war also, höchst mahrscheinlich durch Beihülfe seines ebenso rechtschaffenen als glücklichen Sohnes, wieder ein wohlhabender Mann. Dann wissen wir actenmäßig, daß William Shakespeare in den Jahren 1602 und 1603 verschiedene Grundstücke kaufte, 1605 einen Zehnten, 1613 ein Haus in der Rähe von Blackfriars in London, daß man ihn vielfach um Darleben anging, daß er 1609 in Southwark die höchste Armensteuer zahlte. Und eben so wenig wie das Geld, hat ihm Ehre und Ansehen unter den Zeitgenoffen gefehlt. Immerhin mag die realistische Kritik baran erinnern. daß der gelehrteste Engländer seiner Epoche, Francis Bacon, seinen Namen nicht zu kennen scheint, (die phantastische Kritik hat daraus den Schluß gezogen, daß Shakespeare nur ein Pseudonym für Bacon ist) und daß man um seinen Tod nicht gerade viel Aufhebens gemacht hat. Sie hat insoweit Recht, als an eine Berühmtheit, wie die unseres Goethe, oder auch

nur Schillers und Klopftocks, an eine Stellung im Mittelpunkte der zeitgenöfsischen Gedankenarbeit bier offenbar nicht zu benken ist. Die Dichtkunst nahm in den vielbewegten Jahrzehnten ber Regierung Elisabeths überhaupt nicht einen so hervorragenden Platz ein wie bei uns in dem friedlichen Bierteljahrhundert nach dem siebenjährigen Kriege, und selbst innerhalb ihres eigenen Gebietes gaben die literarischen Wortführer und die ihnen folgende feinere Gesellschaft der ge= fünstelten, italianisirenden Lyrif und Spif den Borzug, während die Theilnahme der Massen allerdings dem Drama gehörte. Dennoch fehlt es nicht an vollwichtigen Zeugnissen Mitlebender für die Anerkennung, ja Bewunderung, welche Shakespeare, vor seinen meisten Kunstgenossen barin bevorzugt, selbst in jenen ausschließlichen Kreisen genoß. Neben Southampton begünstigten ihn Lord Pembroke (William Herbert) und dessen Bruder Montgomern; im Jahre 1598 wird er in der berühmten Stelle von Mere's "Palladis Tamia" als Lyrifer und Dramatiker gefeiert; das Privilegium, welches Jacob im Jahre 1603 seiner Truppe in ehrenvollster Weise ertheilte, nennt Shakespeare an zweiter Stelle; die Ueber= lieferungen von Gunftbezeigungen Elisabeths, von einem föniglichen Dankschreiben Jakobs I., auf Beranlassung des Macbeth, von Shakespeare's vertrautem Umgange mit Londons bester Gesellschaft im Mermaid = Club enthalten sicherlich, wenn auch im Einzelnen ausgeschmückt, einen Rern von Wahr= beit; und bekannt ift der Ton wahrer Ueberzeugung, in welchem ber gelehrte Ben Jonson, obwohl einer ganz entgegengesetzten Richtung angehörend, sieben Jahre nach Shakespeare's Tode, bessen Ruhm verfündete. So haben wir benn vollgegründete Ursache, uns Shakespeare's Laufbahn als eine auch äußerlich vom Schicksal begünstigte, wenn auch nicht gerade privilegirte und von Schmerzen und Enttäuschungen befreite zu benten.

Daß es bei dieser mächtigen Natur, bei dieser Fülle des finnlichen Schauens und Bestaltens, also auch Empfindens, ohne Kämpfe und Rückschläge nicht abgeben konnte, wurde selbstwerständlich sein, auch wenn die bekannten Gefühlsausbrüche in ben Sonnetten, die tief schwermuthige und bis zur Bitterkeit kritische Lebensauffassung eines Theils ber Dramen, nicht bafür Zeugniß ablegten. Mag eine wohlwollende und nur bas actenmäßig Verbürgte anerkennende Kritik die Läster-Chronif ber biographischen Shakespeare-Ueberlieferung in bie Rumpelfammer werfen, 3. B. die Anekote von der hübschen Fran, die er seinem Genossen Burbadge wegfing, ober die von dem Schauspieler Davenant später selbstgefällig umber getragenen Anspielungen auf Shakespeare's Besuche beim Ochsenwirth Davenant in Oxford und bei dessen liebens= würdiger Gattinn. Mag mit Recht hervorgehoben werten, daß Shakespeare auch in der Sonnenhöhe seiner Künstlerlaufbahn sein stilles Heimathsstädtchen, seine Familie und Jugentfreunde niemals vernachläffigte, daß er alljährlich Stratford besuchte, sein Vermögen dort anlegte, sich vielleicht schon um 1604 ganz borthin zurudzog, um, bem Schauspielerberuf ent= jagend, nur noch als Dichter und Theaterunternehmer zu Mag man die wunderliche Bestimmung seines Testa= ments (bas Bermögen für Tochter und Schwiegersobn, bas zweitheste Bett für seine Wittwe) bamit erklären, bag bie lebenslängliche Nutnießung bes Lehngutes sich nach englischem Rechte für die lettere von selbst verstand. Mag man, und dies gewiß mit dem allergrößten Rechte, auf die milde, klare, objective Auffassung menschlicher Dinge hinweisen, die aus jo vielen Shakespeare'schen Dichtungen (wenn auch nicht aus allen) uns anweht, und auf die zweifellose, tiefe Sittlichkeit seiner im Gewissen wurzelnden Weltanschauung: ein leiden= schafsloses, philistroses Tugendmufter, etwa im Sinne ber

neugierigen Minderheit des guten Bürger= und Beamten= standes, auch wohl leichtfertigen Damen; Soldaten, Matrosen, Dirnen füllten die zweite Gallerie, und auf der Bühne selbst, längs ber Coulissen sagen die Hauptpersonen, für die man eigentlich spielte, die geistreiche, lustige, lüderliche, hochadelige Jugend, die Cavaliere vom Hofe. Der Jurist aber, der folibe Geschäftsmann, ber Gelehrte (um von dem Geistlichen nicht erst zu reden), kurz, ber Kern bes Mittelstandes und bes Volks hielt fich fern von diesen Lustbarkeiten, welche die Bessern schon damals für sündhaft zu halten begannen. Das sei denn das Publicum jener bewunderten Stücke gewesen, und ihm hätten sie auch gefallen können, mit ihrer überkräftigen Handlung, ihrem hochfahrenden Pathos, ihren gesuchten Wortwiten, ihren überderben Possen und Zoten." Solchen Bedenken gegenüber wird es einer besonnenen Betrachtung und Kenntniß Shakespeare's nun gewiß nicht einfallen dürfen, auf die romantischen Ueberschwänglichkeiten zurückzukommen, welche Shakespeare's Bühne äußerlich und innerlich unserer zeitgenössischen Kunft als Mufter hinstellen möchten. Wie genugsam bekannt, trug sie noch deutlich manche Züge ihrer roben Vorbilder, jener von Gallerien umgebenen Höfe ber großen Gasthäuser, in welchen man zu Heinrich VIII. Zeit zu spielen gewohnt war. Nur im Winter benutte man ganz bedeckte, fünstlich erleuchtete Räume, wie das Black-Friars-Theater der Shakespeare'ichen Gesellschaft. Im Sommer mußte sich das Parterrepublicum selbst in dem von Shakespeare und Burbadge 1595 eröffneten berühmten Globe = Theater noch unter freiem Himmel einrichten. Nur die Logen und die Bühne mit ihren Nebenräumen waren bedeckt. Der Vorhang ging nicht in die Höhe, wie bei uns, auch nicht hinab, wie bei den Alten, sondern er theilte sich in der Mitte. Den ganzen Zauber der Scenerie, gemalte Coulissen, Verwandlungen kannte man

fehr gut, aber man bediente sich seiner in den öffentlichen Theatern nicht, sondern überließ ihn den "Zwischenspielen" und "Masten" der Hoffeste, die in dieser Beziehung schon . in den ersten Jahrzehnten Elisabeths mit unsern Bühnen Meistens zeigte einfach eine Inschrift auf wetteiferten. schwarzem Brette den Ort an, welchen sich die Zuschauer zu benken hatten. Bei Trauerspielen beuteten schwarze Teppiche auf den Ernst der Handlung; sonst schmückten rothe ober bunte Draverien die Bühne, bei Festworstellungen auch wohl Fußteppiche statt ber sonst gestreuten Binsen. Die vielerwähnte altanartige Vorrichtung, in der Mitte der Hinterwand, zu beiden Seiten durch Treppen mit der Bühne verbunden, leistete die mannigfaltigsten Dienste als haus, Balcon, Mauer, Thurm, Berg, Schiff, je nach Bedürfniß, so wie ihr innerer Raum, unter Umständen durch Borhänge verdeckt, ols Zimmer, Alfoven, Höhle, Gefängniß zu dienen batte, oder auch als Schaubühne, wenn, wie mehrfach bei Shakespeare, ein Stück im Stücke zu spielen war. Da unten stellte Hamlet "seine Mausefalle" auf, da verherrlichten die athenischen Handwerksleute die Hochzeit des Theseus durch ihre tragische Kunst, da wurde Desdemona erwürgt, wurde Imogen von Arviragus und Bellarius zu Grabe getragen, tödtete sich Romeo an Julia's Sarge. Bon oben herab aber hielt Julia ihre berühmte Zwiesprache mit dem Geliebten, von eben da trotten die Bürger von Angers den Königen von England und Frankreich, zeigte sich Richard Glocester zwischen zwei Bischöfen, "ben Tugendpfeilern für sein chriftlich Haupt", dem Londoner Bolke, stürzte sich Bring Arthur hinab, um, die Freiheit suchend, den Tod zu finden. Wenn es befanntlich schon damals nicht an feingebildeten Rennern fehlte, die diese scenischen Freiheiten störend und lächerlich fanden (wie der classische Sidnen, in der oft citirten Stelle seiner

"Apologie ber Dichtung"\*), so biege es beute gewiß bem Shakespeare-Cultus zu weit treiben, wollte man diese Ginfachheit als das Ideal scenischer Anordnung preisen (wie es denn in der Hite des Gefechts wohl geschehen ist), und ihre Wiederherstellung als Radicalmittel für unsere unter Flitter und Augenverblendniß vereitelnde Schaufpieltunft empfehlen. Ebenjogut könnte man uns aus ben glänzenden Sälen umerer Casinos und Kaffeebäuser in die dunkeln, engen Trinkstübchen unserer Grofväter, oder aus ben Salons unserer Dampfer in die Schiffshütte ber alten Markischiffe verweisen. haben einmal vom Baum der Erkenntniß gekostet und bas läßt" sich nicht rückgängig machen. Aber bamit fallen die Uebelstände nicht fort, gegen die, unserm an blendende Augenweide gewöhnten Publicum gegenüber, Kunst und Künstler nur zu oft zu fämpfen haben. Wenn Chakespeare seinen Zuschauern teine Sonnenaufgange, Scefturme, Schlittschubbahnen, keine Mondscheinlandschaften, keine baumumschatteten Waldscen, keinen Wolfsichluchtspectakel auf der Bühne zeigen fonnte, so verdarb ihm auch kein versagendes Gewehr, kein zu spät fallender Adler, keine wackelnde Felswand, keine verschobene Occoration die poetische Wirkung irgend einer Scene.

<sup>\*,,</sup>In ben meisten Stüden hat man Asien auf einer und Afrika auf ter andern Seite, und dazu so viele Nebenreiche, daß der Spieler immer erst sagen muß, wo er sich befindet. Es kommen dei Frauen und sammeln Blumen — dann müssen wir die Bühne für einen Sarten halten. Sogleich hören wir von einem Schiffbruch auf demselben Platze: wir sind also zu tadeln, wenn wir ihn nicht für einen Felsen im Meere nehmen. Es erscheint auf ihm ein furchtbares Ungeheuer mit Dampf und Flammen — dann sind die Zuschauer genöthigt, ihn für eine Höhle zu halten. Inzwischen stürzen zwei Armeen herein, dargestellt durch vier Männer mit Schwert und Schild: und wer wäre dann so ungebildet, in diesem Platze nicht ein Schlachtselb zu seben?"

Wohl mußte er seine Zuschauer ermahnen, "mit ben Gebanken, die Mängel der Bühne zu ergänzen, einen Mann in zehntausend Theile zu zerlegen, eingebildete Heerestraft zu schaffen, mit ihrem Sinne die Könige der Bühne zu schmücken". Stattlich, zum Theil wirklich luxurios, ging es auf seiner Bühne nur in Ansehung der Costume her, in die man bebeutende Summen steckte. Aber es läßt sich, ohne in schonfärberische Ueberschwänglichkeit zu verfallen, mit höchster Wahrscheinlichkeit vermuthen, daß die englische Bühne während seiner Blüthezeit für jene äußeren Mängel durch die beiden Haupterfordernisse tüchtiger dramatischer Leistungen entschädigt wurde: durch geschickte, gründlich durchgebildete Spieler und burch eine frische Empfänglichkeit der noch nicht in dem Grade wie heute zerstreuten und blasirten Zuschauer. Immerhin mochten die furchtbaren Gewalthandlungen, der überpathetische Schwung und Schwulft der Sprache, von dem ja selbst Shakespeare's Jugendwerke noch nicht frei sind, mittelmäßige Talente zum "Coulissenreißer" verführen, wohl mochte Mander, um "den Gründlingen des Parterre" zu gefallen, "den Thrannen überthrannen", wohl hielten sich die Hanswurst= ibage der Clowns keineswegs immer innerhalb der Grenzen bes Aesthetischen und Sinnigen, auch bei Shakespeare nicht, wohl merkt man an den viel gerügten zotigen Witen selbst mancher Shakespeare'schen Stücke, daß Anaben und Jünglinge die Damenrollen ibielten (beute haben wir die entgegengesette Berkehrung ber Geschlechter zu beklagen), und daß bie ehr= baren Damen bas Theater nur in Masken besuchten. (Jest hören sie dafür in Balltoilette Offenbach'sche Operetten Das ist der Fortschritt). Aber bei alledem sind Shakespeare's, der doch ein praktischer Bühnenkenner und selbst Schauspieler war, sämmtliche Stücke gang offenbar nicht für Coulissenreißer geschrieben, sondern durchaus, bis in die

Nebenrollen hinein, für denkende und zwar sehr gründlich benkende Künstler. Man gebe boch hin und sehe, was aus unsern Bühnen-Virtuosen, unsern großen "Machern" zu werden pfleat, wenn ihr Vorwit sich an Shakespeare'sche Rollen wagt. Man erinnere sich (und das wird ja keinem heutigen Theaterbesucher schwer werden), man erinnere sich, welche Wirkung die stereotypen Bewegungen, die gezierte Declamation, das schluchzende Bathos einer beute sehr verbreiteten Bühnenpraxis bervorbringen. sobald das reiche, scharf bestimmte Einzelleben Shakespeare'icher Charaktere in diese Streckbetten und unter diese uniformen Masken gezwängt wird: und man wird sich ber Vermuthung nicht entziehen können, daß die berühmte Schausvielerprediat Hamlets doch wohl schwerlich ganz und gar eine Predigt in ber Wüste sein mochte, namentlich jene Ermahnung, "die Geberde dem Wort und das Wort der Geberde anzupassen, und nie die Bescheidenheit der Natur zu überschreiten", so wie die Erinnerung, "nicht durch Ginschiebsel und Birtuosenstücken alberne Zuschauer zum Lachen zu bringen, wenn irgend ein nothwendiger Punkt des Stückes zu erwägen ist". Nüplich erwies sich auch gewiß, wie mehrfach mit Recht hervorgehoben ist, die durch Elisabeth eingeführte und von Jacob fortgesetzte Gewohnheit, schon begabte Anaben nicht nur zu Musik und Gesang, sondern auch zur darstellenden Runst ausdrücklich und sorgfältig zu erziehen. Und wenn die jungen Leute in Frauenkleidern zu Anbringung manches berben Spafes Anlag geben mochten, so entfernten sie dafür von Shakespeare's Bühne eine weit schlimmere Gefahr und Störung: die Speculation auf den rein sinnlichen, förperlichen Reiz der Schauspielerinnen. Es sind uns bei manchen berufenen Obscönitäten Shakespeare's die dramatischen Scherze eingefallen, an denen sich heute wohl Studenten, Turner, Liedertafeln gelegentlich zu erluftigen pflegen. Es geht dabei

auch nicht immer ästhetisch, aber in Deutschland, so weit unsere Erfahrung reicht, Gott sei Dank, so leicht nicht unsittlich au, und es wäre gut, wenn von manchen bochfeinen Unterbaltungen ber "allerbesten Gesellschaft" sich immer basselbe sagen Damit soll nun natürlich nicht etwa die Zote vertheidigt werden, weil sie bie und da bei Shakespeare vorfommt; es soll auch nicht Heinrich IV., Biel Lärmen um Nichts. Maß für Maß 2c. als Lecture für böbere Töchterclassen empfohlen werden. Aber der (hier nur beiläufig zu erwähnende) Umstand, daß im ganzen Shakespiere, vielleicht eine Stelle von Troilus und Cressida ausgenommen, keine einzige lüsterne und verführerische Scene vorkommt, wirft boch auch auf die Bühnenzustände jener Blüthezeit ein Licht, das freilich schon gegen das Ende von Shakesveare's Laufbahn und bald nach seinem Tode durch arge Schatten verdunkelt wurde. was endlich das von Rümelin und Andern so sehr verachtete Bublicum des Shakespeare'schen Theaters angeht, so spricht der Umstand, daß das höhere bürgerliche Philisterium aus Furcht vor pictistischem Klatsch nur in Masten zu erscheinen pflegte, lange nicht so sehr gegen bie Volksthumlichkeit ber Bühne, als die große, sich schnell mehrende Zahl der Theater und vor Allem ihre fehr guten Geschäftserfolge für biefelbe Zeugniß ablegen. Wohl ging es, zumal in den Sommertheatern, bisweilen bunt genug her. Das offene Parterre war sicherlich keine Schule feinen Anstandes. Da wurden Häringe, Rase, Bier berumgereicht, da warf man sich mit Aepfeln und Drangen; selbst von einem gewissen, nicht eben nach Rosenöl duftenden Bottich sprechen die Zeitgenoffen gelegentlich, wenn auch mit ernstem Tadel. Auch die jungen Cavaliere auf der Bühne nahmen sich manche, bei uns nicht mehr gebuldete Freiheit heraus, machten gelegentlich ihre übermüthigen Wite über Spieler und Publicum, (man vergleiche bas Betragen ber Hofleute bei ben Rüpelaufführungen im Sommernachtstraum und in Liebes Leid und Lust), und machten sich wohl einmal auch nicht viel aus einem lustigen Orangen = Bombardement gegen die Lehrjungen, Arbeiter im Barterre. Aber was dies bunte, mitunter ungeberdige Publicum bem Dichter bennoch entgegenbrachte, ist durch seine Sitten und ruhiges Stillsitzen nicht ersetzen: wir meinen frische, jugendliche Empfänglichkeit und ein alle Stände umfassendes, im geeigneten Augenblick zur Flamme der Begeisterung aufschlagendes Nationalgefühl (wie pulsirt das in Shakespeare's Historien!): und daß es auch an Zuschauern nicht fehlen konnte, welche bem Dichter in bas Labhrinth seiner tiefsten Gedankenwelt folgten, für welche fittliche und geistige Fragen höchster Tragweite keineswegs langweilig waren und welche es nicht zu mühsam fanden, einer fein verschlungenen Charakteristik zu folgen, daran sollten boch Stücke wie Hamlet, Maß für Maß und ähnliche jeden 3weifel benehnen.

In diesem bunten, brausenden Treiben suchte also der jugendliche Dichter, der zweiundzwanzigjährige Gemahl einer dreißigjährigen Frau und Vater dreier Kinder, eine Laufbahn für seine Kraft und vielleicht Vergessen mancher nüchternen Sorge, die ihn daheim bedrückte. Welche Schule hatte er durchzumachen? Welcher Art sind seine Erfolge gewesen?

Ueber die spät ausgetauchten und schlecht verbürgten Anekdoten, die ihn zum Pferdehalter vor den Thüren des Schauspielhauses, oder zum Auserjungen an der Bühne machen, sind heute nicht mehr viel Worte zu verlieren. Es stehen ihnen die Thatsachen gegenüber, daß das Trauerspiel Titus Andronicus, wie oden bemerkt, schon 1587 bekannt und beliebt war, daß Greene 1592 in seinem berusenen Sündensbekenntnisse (a groatworth of wit etc.) Shakespeare schon

ben Hand = Nactotum der Bühne, den glücklichen und übermüthigen Nebenbubler aller älteren Meister nennt, und baf ber hocharistofratische Spenser ihn 1594 unter Englands ersten Dichtern anführt, während bie Widmungen von Benus und Adonis und von Tarquin und Lucrecia aus den Jahren 1593 und 1594 ihn erst als Schützling, dann als dankbaren Freund des hochgestellten Lord Southampton bezeichnen. Landsmannschaft und Freundschaft mit dem berühmten Burbadge, dem ersten Spieler von Leicesters Truppe, fällt für Shatespeare's Erfolge ins Gewicht, so wie das actenmäßig bezeugte schnelle Anwachsen seines Wohlstandes. Im Jahre 1597 faufte er für 60 Pfund eines ber ichonften Säuser in Stratford. Sein Bater, ber noch 1592 fein Ausbleiben aus der Kirche aus Furcht vor Gläubigern entschuldigt hatte fam 1596 um Herstellung seines abeligen Wappens ein und führte 1597 einen Proces um Herausgabe eines früher verpfändeten Grundstücks, war also, höchst wahrscheinlich durch Beihülfe seines ebenso rechtschaffenen als glücklichen Sohnes, wieder ein wohlhabender Mann. Dann wiffen wir actenmäßig, daß William Shakespeare in den Jahren 1602 und 1603 verschiedene Grundstücke kaufte, 1605 einen Zehnten, 1613 ein Haus in der Rähe von Blackfriars in London, daß man ihn vielfach um Darleben anging, daß er 1609 in Southwart die höchste Armensteuer zahlte. Und eben so wenig wie das Geld, bat ihm Ehre und Ansehen unter den Zeitgenoffen gefehlt. Immerhin mag die realistische Kritik baran erinnern, daß der gelehrteste Engländer seiner Epoche, Francis Bacon, seinen Namen nicht zu kennen scheint, (bie phantastische Kritik hat daraus ben Schluß gezogen, daß Shakespeare nur ein Bseudonym für Bacon ist) und daß man um seinen Tod nicht gerade viel Aufhebens gemacht hat. Sie hat insoweit Recht, als an eine Berühmtheit, wie die unseres Goethe, oder auch

nur Schillers und Alopstocks, an eine Stellung im Mittelpunkte der zeitgenöffischen Gedankenarbeit bier offenbar nicht zu benken ist. Die Dichtkunft nahm in den vielbewegten Jahrzehnten der Regierung Elisabeths überhaupt nicht einen so hervorragenden Platz ein wie bei uns in dem friedlichen Bierteliuhrhundert nach dem siebenjährigen Kriege, und selbst innerhalb ihres eigenen Gebietes gaben bie literarischen Wortführer und die ihnen folgende feinere Gesellschaft der gefünstelten, italianisirenden Lyrif und Epit den Borzug, mährend die Theilnahme der Massen allerdings dem Drama gehörte. Dennoch fehlt es nicht an vollwichtigen Zeugnissen Mitlebender für die Anerkennung, ja Bewunderung, welche Shakespeare, vor seinen meisten Kunstgenossen barin bevorzugt, selbst in jenen ausschließlichen Kreisen genoß. Neben Southampton begünstigten ibn Lord Pembrote (William Herbert) und beffen Bruder Montgomern; im Jahre 1598 wird er in der berühmten Stelle von Mere's "Palladis Tamia" als Lyrifer und Dramatiker gefeiert; das Privilegium, welches Jacob im Jahre 1603 seiner Truppe in ehrenvollster Weise ertheilte, nennt Shakespeare an zweiter Stelle; die Ueberlieferungen von Gunftbezeigungen Elisabeths, von einem föniglichen Dankschreiben Jakobs I., auf Beranlassung bes Macbeth, von Shakeipeare's vertrautem Umgange mit Londons bester Gesellschaft im Mermaid = Club enthalten sicherlich, wenn auch im Einzelnen ausgeschmückt, einen Kern von Wahrheit; und bekannt ist der Ton wahrer Ueberzeugung, in welchem ber gelehrte Ben Jonson, obwohl einer ganz entgegengesetzten Richtung angehörend, sieben Jahre nach Shakespeare's Tode, bessen Ruhm verkündete. So haben wir benn vollgegründete Ursache, uns Shakespeare's Laufbahn als eine auch äußerlich vom Schicksal begünstigte, wenn auch nicht gerade privilegirte und von Schmerzen und Enttäuschungen befreite zu benfen.

ė.

Ý.

Daß es bei dieser mächtigen Ratur, bei dieser Fülle bes sinnlichen Schauens und Bestaltens, also auch Empfindens, ohne Kämpfe und Rückschläge nicht abgeben konnte, wurde selbstverständlich sein, auch wenn die bekannten Gefühlsausbrüche in ben Sonnetten, die tief schwermuthige und bis zur Bitterfeit fritische Lebensauffassung eines Theils ber Dramen, nicht bafür Zeugniß ablegten. Mag eine wohlwollende und nur bas actenmäßig Verbürgte anerkennende Kritit bie Läfter-Chronif ber biographischen Shatespeare-Ueberlieferung in bie Rumpelfammer werfen, 3. B. die Anekote von der hübschen Frau, die er seinem Genoffen Burbadge wegfing, ober die von bem Schauspieler Davenant später jelbstgefällig umber getragenen Anspielungen auf Shakespeare's Besuche beim Ochsenwirth Davenant in Oxford und bei bessen liebenswürdiger Gattinn. Mag mit Recht hervorgehoben werten, daß Shakespeare auch in der Sonnenhöhe seiner Künstlerlaufbabn sein stilles Beimathsstädtchen, seine Familie und Jugendfreunde niemals vernachlässigte, daß er alljährlich Stratford besuchte, sein Vermögen dort anlegte, sich vielleicht schon um 1604 gang borthin zurudzog, um, bem Schauspielerberuf ent= jagend, nur noch als Dichter und Theaterunternehmer zu Mag man die wunderliche Bestimmung seines Testaleben. ments (bas Vermögen für Tochter und Schwiegersohn, bas zweitheste Bett für seine Wittwe) bamit erklären, bag bie lebenslängliche Nutnießung des Lehngutes sich nach englischem Rechte für die lettere von selbst verstand. Mag man, und bies gewiß mit dem allergrößten Rechte, auf die milde, klare, objective Auffassung menschlicher Dinge hinweisen, die aus jo vielen Shakespeare'schen Dichtungen (wenn auch nicht aus allen) uns anweht, und auf die zweifellose, tiefe Sittlichkeit seiner im Gewissen wurzelnden Weltanschauung: ein leidenschafsloses, philistroses Tugendmuster, ctwa im Sinne ber neubeutschen und englischen Frauenromane, wird Shafespeare barum boch nicht. Es ist ein wunderliches Schauspiel, wie unter dem Drucke unserer kalt-realistischen, nüchternen Zeitatmossphäre selbst liebevolle und verständige Beurtheiler sich abmühen, nach dieser Richtung hin ein Unmögliches und sehr Ueberssüsssisses zu leisten: als ob es möglich wäre, Romeo und Julia zu schreiben und die große Passion nur aus einer kleinstädtischsehrbaren She mit einer acht Jahre älteren Frau zu kennen, und als ob der Gluthstrom, der durch Benus und Adonis und durch viele der Sonnette sich ergießt, seinen Ursprung in dem klügelnden Witz und in der künstlich und willkürlich erregten Phantasie eines nur zum Zeitvertreib spielenden oder gar auf fremdes Commando arbeitenden Verskünstlers zehabt haben könnte.

Wir stehen hier vor bem dunkelsten und vielbestrittensten Problem der Shakespeareliteratur, vor der Erklärung der Befanntlich werden diese seltsamen Gedichte, als "Shakespeare's Zuckersonnette unter seinen Freunden" schon 1598 bei Aufzählung ber Shakespeare'schen Werke von Meres erwähnt. Einige berselben, mit andern Gebichten vermischt, brachte ein Jahr später ber Nachdrucker Jaggard freibeuterischer Beise auf den Büchermarkt. Die ganze uns vorliegende Sammlung aber gab der Buchdrucker Thomas Torpe im Jahre 1609 heraus (gleichfalls ohne Authun des Dichters), mit einer wunderlich verschränften Widmung an einen Mr. W. H. the only begetter, ben einzigen "Erzeuger" ober auch "Berbeischaffer" dieser Gedichte. Wer ist dieser "Begetter" nur gewesen? Die Frage ist von entscheidender Wichtigkeit für die ganze Shakespeare-Gemeinde. Denn die Gedichte sind zu großem Theil an einen Freund, einen vornehmen, schönen, jungen Freund gerichtet. Sie feiern ihn in allen Tonen (unter welchen für unfer Gefühl auch gar feltsame

porkommen), sie erheben die Stimme als schmeichelnde Tabler seiner Gleichgültigkeit gegen Frauenliebe, bann als Beschützer und Ermunterer seiner endlich erwachten Neigung; sie legen ihm das Herz des Dichters zu Füßen in wunderlichen, oft für unsere Art zu empfinden, faum begreiflichen Ausbrücken, bis zur Preisgebung bessen, mas unser Gefühl für einen Kernpunkt männlicher Ehre zu halten gewohnt ist (es wird bem Freunde verziehen, daß er die Geliebte des Dichters verführte); sie schildern eine Reihe von mannigfachen Wandlungen im Berlauf dieser Freundschaft, von kleinen Giferfüchteleien bis zu völliger Erkaltung, auf welche bann wieder jubelnde Berföhnung folgt. Die Stimmungen bes Dichters wechseln zwischen Demuth und Selbstgefühl, Schwermuth und Entzücken; bazwischen treten bie ernstesten, tieffinnigsten Betrachtungen über ben Verlauf und Zusammenhang menschlicher Dinge auf: und das Alles ist in eine Sprache gekleidet, die, so fremdartig sie bie und da uns anmuthet, durch Ueberfülle der Bilder und gesucht scharffinnige Bointen, dennoch im Ganzen an Feuer, Wohllaut, sinnlicher Kraft eben nur mit dem Allerbesten verglichen werden darf, was wir fonst von Shakespeare selbst besitzen. Wer nun den Bludlichen herausbringen könnte, an den diese Ergusse gerichtet wurden? Wer dann Runde gewänne von seinem Charafter, seinen Beziehungen ju Shakespeare? Ihm würden sich bie Sonnette sofort in ein unschätzbares Tagebuch Shakespeare's verwandeln, in einen zuverlässigen Schlüssel zu dem Herzen und Beist des Dichters, nabezu jenen Briefwechseln vergleichbar, die uns in die innersten Borgange unserer classischen Dichterwelt sichere Blicke thun lassen. Solcher Runde hat benn die von Jahr zu Jahr wachsende Gemeinde der Shakespeare-Gelehrten, Erklärer, Liebhaber, Enthusiasten auf jede Weise, mit möglichen und unmöglichen Mitteln, ausbauernd

nachgetrachtet. Den ersten großen Schlag führte Armitage Brown, indem er 1837, die Sonnette als autobiographical poems bezeichnend, das W. H. der Widmung auf William Herbert, Graf Bembroke deutete, den in der Folioausgabe ber Werfe genannten Gönner bes Dichters. Diese Deutung konnte nicht durchdringen, denn, wenn man felbst zugeben wollte, daß ein Lord von seinem Schützling geringen Standes aus Discretion mit dem einfachen Mr. W. H. bezeichnet sein könnte, so war Pembroke doch erst 1580 geboren, also 16 Jahre jünger als Shaksspeare, und im Jahre 1598, in welchem Meres ber Sonnette, als allgemein bekannter und berühmter Dichtungen, schon gedenkt, erft 18 Jahr alt; und es scheint geradezu undenkbar, daß Shakespeare Verhältnisse, wie bie in ben Sonnetten ermähnten, mit einem Anaben verhandelt hätte, und wäre berselbe immerhin ein angehender Lord ge= Mjo eine andere Deutung. Aus dem W. H. mußte ein H. W. werden, das will sagen: Henry Wriotheselh, Graf Southampton, ber Gönner bes Dichters, an welchen bie enthusiastischen Widmungen von Benus und Adonis und von Tarauin und Lucrecia sich wenden. Das läßt sich schon eher Southampton, 1573 geboren, war nur 9 Jahre jünger als Shakespeare. Er kam um 1590 von der Universität Oxford nach London, wird von den Zeitgenossen als leidenschaftlicher Theaterfreund mehrfach erwähnt, soll dem Dichter einmal 1000 Pfund zu einem Hauskauf geschenkt haben, war in den Jahren, als Shakespeare ihm näher getreten war (nämlich 1593-94), über zwanzig Jahre alt, mithin, bei frühzeitig genossener Bildung und bedeutenden Anlagen, feinen Berständnisses und leidenschaftlichen Gefühls sehr wohl fähig, und nach Allem, was über sein Leben zuverlässig berichtet wird, von feurigem Temperment, hochsinnig, fühn bis zu tollfühner Unbesonnenheit, von glänzendster Bildung,

ber richtige Mäcen für die jungen, aufstrebenden Dichter ber Zeit, und von biesen, wie außer Shakespeare auch z. B. von Marlowe und von Florio eifrig umworben und gefeiert. Seine Liebes- und Heirathsgeschichte gehört zu ben romantischen Episoben, an benen die Zeit der "jungfräulichen Königinn" so reich ist, und es fehlte wenig, so hätte sie einen ebenso tragischen Ausgang genommen, wie viele andere. Man weiß, daß Elisabeth die Huldigungen ihres Adels wie eine Art Hoheitsrecht in Anspruch nahm, und beshalb ihre Hofbamen mit eifersüchtigem Argwohn bewachte. Southampton, im Vollgefühl der Jugend und Kraft um die Ungnade der alternben Monarchinn wenig bekümmert, glaubte sich über biese königliche Laune wegsetzen zu können und machte bes Lord Effer schöner Base, Elisabeth Bernon, unter ben Augen ber Königinn ben Hof. Es traf ihn bafür zunächst eine Art ehrenvoller Verweisung, während welcher er durch verwegene Ariegsthaten zur See sich statt bes Dankes seiner Herrinn nur Tadel für seine unbesonnene hitze zuzog. An den hof zurückgekehrt compromittirte er sich durch jähzornige Händel (schling u. a. den dienstthuenden Officier Willoughby, der ihn bedeutete, sein Spiel mit Raleigh zu beenden) und ging bann, am 8. Februar 1598, mit bem englischen Gefandten Cecil nach Paris. Schon im November besselben Jahres (also zur Reit, als Meres die Sonnette erwähnte) ist er wieder in London, verbindet sich mit seiner Geliebten burch beimliche Che, die ihm ein Paar Monate Gefängnig einträgt, geht bann mit Essex nach Irland und wird endlich, 1601 als Theilnehmer an bessen Aufstande, zu ewigem Gefängniß verurtbeilt. Damit scheinen seine Sturm- und Drangjahre ihren Abschluß gefunden zu haben. Er stieg unter Jakob seit 1603 von Stufe zu Stufe, (wurde Commandeur der Insel Wight, Jagdmeister, Lordlieutenant von Sampshire,

Korstmeister von New-Forest, endlich 1619 Geheimrath im Rabinet), ohne sich durch des Königs Gunff zur Billigung einer verfassungswidrigen Politik binreißen zu lassen, und fand im Jahre 1624 als Führer eines englischen, zur Unterftützung ber Protestanten nach Holland geschickten Regiments, 51 Jahre alt, ein rühmliches Ende. An ihn haben sich bann bie Combinationen der Sonnett-Erklärer bis jest mit Borliebe gehalten, da sie bei ihrer Spothese wenigstens nicht auf Unmöglichkeiten stießen, es sei benn, daß sie in ihrer Deutungswuth die Unmöglichkeiten bei den Haaren berbeizogen und hinein interpretirten, wie der vor fünf Jahren aufgetretene, von Gelbce, in der Einleitung zur Uebersetzung ber Sonnette, als Eröffner bes Buches mit sieben Siegeln enthusiastisch gepriesene Gerald Massey.\*) Dieser merkwürdige Literatur- und Menschenkenner hat nämlich herausgebracht, daß Southampton seinem Dichter ben Auftrag gab, fein, des gnädigen Herrn Liebesverhältniß zu Elisabeth Bernon in einer fortlaufenden Reihe von Sonnetten zu feiern, daß er Shakespeare beshalb zum Vertrauten aller intimen Wechselfälle dieser Leidenschaft gemacht, aller verliebten Entzückungen, leibenschaftlichen Aufwalltungen zc., daß die Dame bas Gleiche gethan (!!), daß diese anmuthige doppelte Liebesbeichte ad hoc burch die Abwesenheit der Betheiligten von London nicht unterbrochen worben fei, daß Shatespeare seine poetischen Krankenberichte und Recepte in ein Album eingetragen habe, welches zwischen ben Batienten bin- und ber ging und durch die Zaubermacht der Dichtung benn auch endlich die Heilung herbeiführte! Selbiges Album sei dann (vielleicht

<sup>\*</sup> Shakespeare's Sonnets never before interpreted: his private friends identified: together with a recovered likeness of himself. London 1866.

als Geschent?!) in die Hände des 18jährigen William Berbert, Lord Bembroke gerathen; und als biefer junge Taufenbfasa sich später in die 17 Jahre ältere Lady Rich verliebte (die galante, liebenswürdige, abenteuerliche englische "Berzoginn von Longueville" bieser Zeit), habe Shakespeare, einmal in ber Uebung, sein voetisches Liebesprotokoll gehorsamst für die neue Firma fortgeführt, und so seien benn jene bitter farkastischen Sonnette entstanden, in benen die Dame als ein Ausbund aller Häßlichkeit und Nichtsnutigkeit und bennoch als eine unwiderstehliche Bere auftritt. Unter solche Narrenpossen mischt die Erklärerwuth Shakespeare's Namen, als solche finnlos-unmögliche Exercitien erscheinen ihr Diese Gedichte, und solche Einfälle werben von beutschen Literatoren und Boeten mit Entzücken begrüßt! Noch Originelleres leistete Herr Barnstorff vor einigen Jahren, indem er in dem musteriofen Mr. W. S. feinen Geringeren als Mr. William Simfelf entdecte; jener "Freund" aber in den Sonnetten, der durchaus heirathen soll, damit die Welt sein Abbild behalte, ber gelegentlich zwischen Shakespeare und andern Bewerbern schwantte, ber bem Dichter sein häßliches, vikantes Schätzchen abspenstig machte, sei Niemand anders als — des Dichters Benius, feine eigene, innerfte Perfonlichkeit, die auf herrn Barnstorff brei Jahrhunderte lang warten mußte, um sich endlich verstanden zu sehen.\*) Und bald darauf (1865) brachte ber Engländer John Heraud \*\*) vollends heraus, daß Shakespeare's Sonnette, wie seiner Meinung nach die von Dante

<sup>\*</sup> Wir haben über biefe Dinge im Jahre 1864 in den Preußischen Sahrbüchern ausschlichtlich gehandelt, und dürfen hier wohl auf diese Arbeit, sowie auf Bodenstedt's Einleitung zu seiner vortrefflichen Uebersetzung der Sonnette verweisen.

<sup>\*\*</sup> Shakespeare. His inner life intimated in his works. By John A. Heraud.

gleiche bas Betragen ber Hofleute bei ben Rüpelaufführungen im Sommernachtstraum und in Liebes Leid und Luft), und machten sich wohl einmal auch nicht viel aus einem luftigen Drangen = Bombardement gegen die Lehrjungen, Lakaien, Arbeiter im Parterre. Aber was dies bunte, mitunter ungeberdige Publicum bem Dichter bennoch entgegenbrachte, ift burch feine Sitten und ruhiges Stillsiten nicht zu ersetzen: wir meinen frische, jugendliche Empfänglichkeit und ein alle Stände umfaffendes, im geeigneten Augenblick gur Flamme der Begeisterung aufschlagendes Nationalgefühl (wie pulsirt das in Shakespeare's Historien!): und daß es auch an Zuschauern nicht fehlen konnte, welche bem Dichter in das Labbrinth seiner tiefsten Gedankenwelt folgten, für welche fittliche und geistige Fragen böchster Tragweite keineswegs lanaweilig waren und welche es nicht zu mühlam fanden, einer fein verschlungenen Charakteristik zu folgen, baran sollten boch Stücke wie Hamlet, Maß für Maß und ähnliche jeden Bweifel benehnen.

In diesem bunten, brausenden Treiben suchte also der jugendliche Dichter, der zweiundzwanzigjährige Gemahl einer dreißigjährigen Frau und Vater dreier Kinder, eine Lausbahn für seine Kraft und vielleicht Vergessen mancher nüchternen Sorge, die ihn daheim bedrückte. Welche Schule hatte er durchzumachen? Welcher Art sind seine Erfolge gewesen?

Ueber die spät ausgetauchten und schlecht verbürgten Anesvoten, die ihn zum Pferdehalter vor den Thüren des Schauspielhauses, oder zum Ruserjungen an der Bühne machen, sind heute nicht mehr viel Worte zu verlieren. Es stehen ihnen die Thatsachen gegenüber, daß das Trauerspiel Titus Andronicus, wie oben bemerkt, schon 1587 bekannt und beliebt war, daß Greene 1592 in seinem berusenen Sündensbekenntnisse (a groatworth of wit etc.) Shakespeare schon

ben Sans = Factotum ber Buhne, ben glücklichen und über= müthigen Nebenbuhler aller älteren Meister nennt, und bag der hocharistokratische Spenser ihn 1594 unter Englands ersten Dichtern anführt, während die Widmungen von Benus und Adonis und von Tarquin und Lucrecla aus den Jahren 1593 und 1594 ihn erst als Schützling, bann als bankbaren Freund des hochgestellten Lord Southampton bezeichnen. Landsmannschaft und Freundschaft mit dem berühmten Burbadge, dem ersten Spieler von Leicesters Truppe, fällt für Shakespeare's Erfolge ins Gewicht, so wie bas actenmäßig bezeugte schnelle Anwachsen seines Wohlstandes. Im Jahre 1597 taufte er für 60 Pfund eines ber schönsten Säuser in Stratford. Sein Bater, ber noch 1592 sein Ausbleiben aus der Kirche aus Furcht vor Gläubigern entschuldigt hatte fam 1596 um Herstellung seines abeligen Wappens ein und führte 1597 einen Broces um Herausgabe eines früher verpfändeten Grundstücks, war also, höchst mahrscheinlich durch Beibülfe seines ebenso rechtschaffenen als glücklichen Sohnes, wieder ein wohlhabender Mann. Dann wissen wir actenmäßig, daß William Shakespeare in den Jahren 1602 und 1603 verschiedene Grundstücke kaufte, 1605 einen Zehnten, 1613 ein Haus in der Rähe von Blackfriars in London, daß man ihn vielfach um Darleben anging, daß er 1609 in Southwark die höchste Armensteuer zahlte. Und eben so wenig wie das Geld, bat ihm Ehre und Ansehen unter den Zeitgenoffen gefehlt. Immerhin mag die realistische Kritik baran erinnern, daß der gelehrteste Engländer seiner Epoche, Francis Bacon, seinen Namen nicht zu kennen scheint, (Die phantastische Kritik hat daraus den Schluß gezogen, daß Shakespeare nur ein Pseudonhm für Bacon ist) und daß man um seinen Tod nicht gerade viel Aufhebens gemacht hat. Sie hat insoweit Recht, als an eine Berühmtheit, wie die unseres Goethe, oder auch

nur Schillers und Klopstocks, an eine Stellung im Mittelpuntte der zeitgenöffischen Gedankenarbeit bier offenbar nicht au benken ist. Die Dichtkunst nahm in ben vielbewegten Jahrzehnten ber Regierung Elisabeths überhaupt nicht einen so hervorragenden Plat ein wie bei uns in dem friedlichen Bierteljuhrhundert nach dem siebenjährigen Rriege, und selbst innerhalb ihres eigenen Gebietes gaben die literarischen Wortführer und die ihnen folgende feinere Gesellschaft der ge= fünstelten, italianisirenden Lyrif und Epif den Borzug, mährend die Theilnahme der Massen allerdings dem Drama gehörte. Dennoch fehlt es nicht an vollwichtigen Zeugnissen Mitlebender für die Anerkennung, ja Bewunderung, welche Shakespeare, vor seinen meisten Kunstgenossen barin bevorzugt, selbst in jenen ausschließlichen Kreisen genoß. Reben Southampton begünstigten ihn Lord Pembroke (William Herbert) und dessen Bruder Montgomern; im Jahre 1598 wird er in der berühmten Stelle von Mere's "Palladis Tamia" als Lyrifer und Dramatiker gefeiert; das Privilegium, welches Jacob im Jahre 1603 seiner Truppe in ehrenvollster Weise ertheilte, nennt Shakespeare an zweiter Stelle; die Ueberlieferungen von Gunstbezeigungen Elisabeths, von einem föniglichen Dankschreiben Jakobs I., auf Beranlassung des Macbeth, von Shakespeare's vertrautem Umgange mit Londons bester Gesellschaft im Mermaid = Elub enthalten sicherlich, wenn auch im Einzelnen ausgeschmückt, einen Kern von Wahrheit; und bekannt ist der Ton wahrer Ueberzeugung, in welchem ber gelehrte Ben Jonson, obwohl einer gang entgegengesetzten Richtung angehörend, sieben Jahre nach Shakespeare's Tode, bessen Ruhm verfündete. So haben wir benn vollgegründete Ursache, und Shakespeare's Laufbahn als eine auch äußerlich vom Schicffal begunftigte, wenn auch nicht gerade privilegirte und von Schmerzen und Enttäuschungen befreite zu benten.

4.

Daß es bei dieser mächtigen Natur, bei dieser Fülle des sinnlichen Schauens und Gestaltens, also auch Empfindens, ohne Kämpfe und Rückschläge nicht abgehen konnte, würde selbstverständlich sein, auch wenn die bekannten Gefühlsausbrüche in den Sonnetten, die tief schwermüthige und bis zur Bitterfeit fritische Lebensauffassung eines Theils ber Dramen. nicht dafür Zeugniß ablegten. Mag eine wohlwollende und nur bas actenmäßig Berbürgte anerkennende Kritik die Läster-Chronif ber biographischen Shakespeare-Ueberlieferung in die Rumpelkammer werfen, 3. B. die Anekdote von der hübschen Frau, die er seinem Genossen Burbadge wegfing, oder die von dem Schauspieler Davenant später selbstgefällig umber getragenen Anspielungen auf Shakespeare's Besuche beim Ochsenwirth Davenant in Oxford und bei dessen liebens= Mag mit Recht hervorgehoben werden, würdiger Gattinn. daß Shakespeare auch in der Sonnenhöhe seiner Rünstlerlaufbabn sein stilles Heimathsstädtchen, seine Familie und Jugendfreunde niemals vernachlässigte, daß er alljährlich Stratford besuchte, sein Bermögen dort anlegte, sich vielleicht schon um 1604 ganz borthin zurudzog, um, bem Schausvielerberuf ent= jagend, nur noch als Dichter und Theaterunternehmer zu leben. Mag man die wunderliche Bestimmung seines Testaments (das Vermögen für Tochter und Schwiegersobn, das zweitheste Bett für seine Wittwe) damit erklären, daß bie lebenslängliche Nutnießung des Lehngutes sich nach englischem Rechte für die lettere von selbst verstand. Mag man, und bies gewiß mit dem allergrößten Rechte, auf die milde, klare, objective Auffassung menschlicher Dinge hinweisen, die aus jo vielen Shakeibeare'iden Dichtungen (wenn auch nicht aus allen) uns anweht, und auf die zweifellose, tiefe Sittlichkeit seiner im Gewissen wurzelnden Weltanschauung: ein leidenicafsloses, philistroses Tugendmuster, etwa im Sinne ber neubeutschen und englischen Frauenromane, wird Shakespeare darum doch nicht. Es ist ein wunderliches Schauspiel, wie unter dem Drucke unserer kalt-realistischen, nüchternen Zeitatmossphäre selbst liebevolle und verständige Beurtheiler sich abmühen, nach dieser Richtung hin ein Unmögliches und sehr Ueberssüssisses zu leisten: als ob es möglich wäre, Romeo und Julia zu schreiben und die große Passion nur aus einer kleinstädtischehrbaren Ehe mit einer acht Jahre älteren Frau zu kennen, und als ob der Gluthstrom, der durch Benus und Adonis und durch viele der Sonnette sich ergießt, seinen Ursprung in dem klügelnden Witz und in der künstlich und willkürlich erregten Phantasie eines nur zum Zeitvertreib spielenden ober gar auf fremdes Commando arbeitenden Berskünstlers gehabt haben könnte.

Wir steben bier vor dem dunkelsten und vielbestrittensten Problem der Shafespeareliteratur, vor der Erflärung der Bekanntlich werden diese seltsamen Gedichte, als Sonnette. "Shakespeare's Zuckersonnette unter seinen Freunden" schon 1598 bei Aufzählung ber Shakespeare'ichen Werke von Meres Einige berselben, mit andern Gedichten vermischt, brachte ein Jahr später der Nachdrucker Jaggard freibeuterischer Weise auf den Büchermarkt. Die ganze uns vorliegende Sammlung aber gab der Buchdrucker Thomas Torpe im Jahre 1609 heraus (gleichfalls ohne Zuthun des Dichters), mit einer wunderlich verschränften Widmung an einen Mr. W. H. the only begetter, ben einzigen "Erzeuger" ober auch "Berbeischaffer" Dieser Gedichte. Wer ist Dieser "Begetter" nur gewesen? Die Frage ist von entscheidender Wichtigkeit für die ganze Shakespeare-Gemeinde. Denn die Gebichte sind zu großem Theil an einen Freund, einen vornehmen, schönen, jungen Freund gerichtet. Sie feiern ihn in allen Tönen (unter welchen für unfer Gefühl auch gar feltsame

vorkommen), sie erheben die Stimme als schmeichelnde Tabler seiner Gleichgültigkeit gegen Frauenliebe, bann als Beschützer und Ermunterer seiner endlich erwachten Neigung; sie legen ihm das Herz des Dichters zu Füßen in wunderlichen, oft für unsere Art zu empfinden, faum begreiflichen Ausbrücken, bis zur Breisgebung bessen, was unser Gefühl für einen Rernpunkt männlicher Ehre zu halten gewohnt ist (es wird bem Freunde verziehen, daß er die Geliebte des Dichters verführte); sie schildern eine Reihe von mannigfachen Wandlungen im Berlauf dieser Freundschaft, von kleinen Giferfüchteleien bis zu völliger Erkaltung, auf welche bann wieder jubelnde Berföhnung folgt. Die Stimmungen bes Dichters wechseln zwischen Demuth und Selbstgefühl, Schwermuth und Entzücken; dazwischen treten die ernstesten, tiefsinnigsten Betrachtungen über ben Verlauf und Zusammenhang menschlicher Dinge auf: und das Alles ift in eine Sprache gekleidet, die, so fremdartig sie hie und da uns anmuthet, durch Ueberfülle der Bilder und gesucht scharssinnige Pointen, den= noch im Ganzen an Feuer, Wohllaut, sinnlicher Kraft eben nur mit dem Allerbesten verglichen werden darf, was wir fonst von Shakespeare selbst besitzen. Wer nun den Bludlichen herausbringen könnte, an den diese Ergusse gerichtet Wer bann Runde gewänne von seinem Charafter, murden? seinen Beziehungen zu Shakespeare? Ihm würden sich Die Sonnette sofort in ein unschätzbares Tagebuch Shakespeare's verwandeln, in einen zuverlässigen Schlüssel zu dem Bergen und Geist des Dichters, nabezu jenen Briefwechseln vergleichbar, die uns in die innersten Borgange unserer classischen Dichterwelt sichere Blicke thun lassen. Solcher Runde hat benn die von Jahr zu Jahr wachsende Gemeinde der Shakespeare-Gelehrten, Erklärer, Liebhaber, Enthusiasten auf jede Weise, mit möglichen und unmöglichen Mitteln, ausdauernd

nachgetrachtet. Den ersten großen Schlag führte Armitage Brown, indem er 1837, die Sonnette als autobiographical poems bezeichnend, das W. H. der Widmung auf William Herbert, Graf Bembroke beutete, ben in ber Folioausgabe ber Werke genannten Bonner des Dichters. Diese Deutung fonnte nicht durchdringen, denn, wenn man selbst zugeben wollte, daß ein Lord von seinem Schützling geringen Standes aus Discretion mit dem einfachen Mr. W. H. bezeichnet sein könnte, so war Pembroke doch erst 1580 geboren, also 16 Jahre jünger als Shakespeare, und im Jahre 1598, in welchem Meres der Sonnette, als allgemein bekannter und berühmter Dichtungen, ichon gebenkt, erft 18 Jahr alt; und es scheint geradezu undenkbar, daß Shakespeare Verhältnisse, wie die in ben Sonnetten erwähnten, mit einem Anaben verhandelt bätte, und wäre derselbe immerhin ein angehender Lord gewesen. Also eine andere Deutung. Aus dem W. H. mußte ein H. W. werden, das will sagen: Henry Wriothesely, Graf Southampton, ber Gönner bes Dichters, an welchen bie enthusiastischen Widmungen von Benus und Adonis und von Tarquin und Lucrecia sich wenden. Das läßt sich schon eber hören. Southampton, 1573 geboren, war nur 9 Jahre jünger als Shakespeare. Er kam um 1590 von ber Universität Oxford nach London, wird von den Zeitgenossen als leidenschaftlicher Theaterfreund mehrfach erwähnt, soll dem Dichter einmal 1000 Pfund zu einem Hauskauf geschenkt haben, war in ben Jahren, als Shakespeare ihm näher getreten war (nämlich 1593-94), über zwanzig Jahre alt, mithin, bei frühzeitig genossener Bildung und bedeutenden Anlagen, feinen Berständnisses und leidenschaftlichen Gefühls sehr wohl fähig, und nach Allem, was über sein Leben zuverlässig berichtet wird, von feurigem Temperment, hochsinnig, fühn bis zu tollfühner Unbesonnenheit, von glänzendster Bildung,

ber richtige Mäcen für die jungen, aufstrebenden Dichter ber Reit, und von biesen, wie außer Shakespeare auch z. B. von Marlowe und von Florio eifrig umworben und gefeiert. Seine Liebes- und Heirathsgeschichte gebort zu ben romantischen Spisoben, an benen bie Zeit ber "jungfräulichen Königinn" so reich ist, und es fehlte wenig, so hatte sie einen ebenso tragischen Ausgang genommen, wie viele andere. Man weiß, daß Elisabeth die Huldigungen ihres Abels wie eine Art Hoheitsrecht in Anspruch nahm, und beshalb ihre Hofdamen mit eifersüchtigem Argwohn bewachte. Southampton, im Bollgefühl der Jugend und Kraft um die Ungnade der alternben Monarchinn wenig bekümmert, glaubte sich über biese königliche Laune wegsetzen zu können und machte bes Lord Effer schöner Base, Elisabeth Bernon, unter ben Augen ber Königinn ben Hof. Es traf ihn dafür zunächst eine Art ehrenvoller Berweisung, während welcher er durch verwegene Rriegsthaten zur See fich ftatt bes Dankes seiner Herrinn nur Tadel für seine unbesonnene Hitze zuzog. An den Hof zurückgekehrt compromittirte er sich durch jähzornige Händel (schling u. a. den dienstthuenden Officier Willoughbb, der ihn bebeutete, sein Spiel mit Raleigh zu beenben) und ging bann, am 8. Februar 1598, mit bem englischen Gefandten Cecil nach Baris. Schon im November besselben Jahres (also zur Zeit, als Meres die Sonnette erwähnte) ift er wieber in London, verbindet sich mit seiner Geliebten durch heimliche Ebe. die ihm ein Baar Monate Gefängniß einträgt, geht bann mit Essex nach Irland und wird endlich, 1601 als Theilnehmer an beffen Aufftande, zu ewigem Gefängniß ver-Damit scheinen seine Sturm- und Drangjahre ihren Abschluß gefunden zu haben. Er ftieg unter Jakob seit 1603 von Stufe zu Stufe, (wurde Commandeur ber Infel Wight, Jagdmeister, Lordlieutenant von Sampsbire, Forstmeister von New-Forest, endlich 1619 Gebeimrath im Rabinet), ohne sich burch bes Königs Gunff zur Billigung einer verfassungswidrigen Politik binreißen zu lassen, und fand im Jahre 1624 als Führer eines englischen, zur Unterstützung der Protestanten nach Holland geschickten Regiments, 51 Jahre alt, ein rühmliches Ende. An ihn haben sich bann bie Combinationen ber Sonnett-Erflärer bis jest mit Borliebe gehalten, da sie bei ihrer Spothese wenigstens nicht auf Unmöglichkeiten stießen, es sei benn, daß sie in ihrer Deutungswuth die Unmöglichkeiten bei ben Haaren herbeizogen und hinein interpretirten, wie ber vor fünf Jahren aufgetretene, von Gelbce, in der Einleitung zur Uebersetzung ber Sonnette, als Eröffner bes Buches mit sieben Siegeln enthusiastisch gepriesene Gerald Massey.\*) Dieser mertwürdige Literatur- und Menschenkenner hat nämlich berausgebracht, daß Southampton seinem Dichter ben Auftrag gab, fein, bes gnädigen herrn Liebesverhältniß zu Elisabeth Bernon in einer fortlaufenden Reihe von Sonnetten zu feiern, daß er Shakespeare beshalb zum Vertrauten aller intimen Wechselfälle dieser Leidenschaft gemacht, aller verliebten Entzückungen, leidenschaftlichen Aufwalltungen 2c., baß die Dame das Gleiche gethan (!!), daß biese anmuthige doppelte Liebesbeichte ad hoc burch die Abwesenheit der Betheiligten von London nicht unterbrochen worden sei, daß Shakespeare seine poetischen Krankenberichte und Recepte in ein Album eingetragen habe, welches zwischen ben Patienten bin und ber ging und durch die Zaubermacht der Dichtung denn auch endlich die Heilung herbeiführte! Selbiges Album sei dann (vielleicht

<sup>\*</sup> Shakespeare's Sonnets never before interpreted: his private friends identified: together with a recovered likeness of himself. London 1866.

als Geschenk?!) in die Hände des 18jährigen William Herbert, Lord Pembroke gerathen; und als dieser junge Tausendsasa sich später in die 17 Jahre ältere Lady Rich verliebte (die galante, liebenswürdige, abenteuerliche englische "Herzoginn von Longueville" dieser Zeit), habe Shakespeare, einmal in ber Uebung, sein poetisches Liebesprotokoll gehorsamst für die neue Firma fortgeführt, und so seien benn jene bitter farkaftischen Sonnette entstanden, in benen die Dame als ein Ausbund aller Häßlichkeit und Nichtsnutigkeit und bennoch als eine unwiderstehliche Bere auftritt. Unter solche Narrenpossen mischt die Erklärerwuth Shakespeare's Namen, als solche finnlos-unmögliche Exercitien erscheinen ihr diese Gedichte, und solche Einfälle werben von beutschen Literatoren und Boeten mit Entzücken begrüßt! Noch Originelleres leistete Herr Barnstorff vor einigen Jahren, indem er in dem musteriösen Mr. W. H. feinen Geringeren als Mr. William Simfelf entdeckte; jener "Freund" aber in den Sonnetten, der durchaus heirathen soll, damit die Welt sein Abbild behalte, ber gelegentlich zwischen Shakespeare und andern Bewerbern schwantte, ber bem Dichter sein häßliches, pikantes Schätzden abspenstig machte, sei Niemand anders als — bes Dichters Benius, feine eigene, innerfte Perfonlichkeit, bie auf herrn Barnstorff drei Jahrhunderte lang warten mußte, um sich endlich verstanden zu sehen.\*) Und bald darauf (1865) brachte ber Engländer John Heraud \*\*) vollends heraus, daß Shakespeare's Sonnette, wie seiner Meinung nach die von Dante

<sup>\*</sup> Wir haben über biese Dinge im Jahre 1864 in ben Preußischen Jahrbüchern ausstührlich gehandelt, und dürfen hier wohl auf diese Arbeit, sowie auf Bodenstedt's Einseitung zu seiner vortrefslichen Uebersetzung der Sonnette verweisen.

<sup>\*\*</sup> Shakespeare. His inner life intimated in his works. By John A. Heraud.

und Betrarca, politisch-religiose Bekenntnisse find, in allegorische Liebesschwärmereien und Galanterien gefleibet. Shatespeare sei ein entschiedener, ja extremer Protestant gewesen, (also das Gegentheil von dem Arppto-Aatholiken, den der Franzose Rio in ihm entdedt hat), auch barin ben Zeitgenossen Die Ermahnungen jum Beirathen seien gang einfach — Proteste gegen' ben katholischen Coelibat; ber ibeale, gefeierte Freund sei ursprünglich der platonische Logos, der sich bann aber in ber Hitze bes Gefechts in ben Messias verwandelt (und absolut heirathen soll!!), das braune, verführerische, schlechte Weib sei die Kirche, "the black, but comely bride of Solomon". Beibe verlangen Shakespeare's, ihres Dichters, Hingebung, sein "weiblicher bofer Beift" und sein "besserer Engel". So stellte Shakespeare bem abgöttischen Marien=Cultus symbolisch die reine Berehrung des Wortes Gottes (bas puritanische Bibeldriftenthum) entgegen, welches zu begründen die Aufgabe seines Zeitalters war! — In ähnlichem Sinne wird jedes zur Berberrlichung ber Liebe und Che in ben Dramen von irgendwem gesprochene Wort gegen Mönche und Nonnen gedeutet, und der lebensfrohe Dramatifer, welcher in der typischen Gestalt Malvolio's dem puritanisch-philistrosen Tugendstolz ben Spiegel vorhielt, bessen Runft von den zelotischen Ropfhängern seiner Zeit nach Kräften angefeindet wurde, beffen Dichtung ein fortlaufender Protest gegen Heuchelei und öbes, selbstgefälliges Scheinwesen ift, wird — zum anticipirten Buritaner gemacht! Es spiegelt sich eben die Welt in Shakespeare's Dichtung, und jedem Beschauer tritt benn auch balb genug sein eigenes Bilbniß entgegen. — Auf solche Fieberanfälle ber Kritik (und es sind bier nur einige eclatante Beispiele angeführt) durfte bann auch das kalte Sturzbad nicht ausbleiben. Es ist der Shakespeare-Gemeinde von dem trefflichen, hochverdienten Delius

in Bonn applicirt worden (wenn auch vielleicht ein wenig zu reichlich) der in Ausführung einer schon von Mexander Obce ausgesprochenen Ansicht die ganze Sonnetten-Sammlung für eine Reihe vollkommen freier Bedichte erklärte, ohne alle Beziehung auf bestimmte Personen oder Ereignisse, also auch ohne Bedeutung für Shakespeare's Lebensgeschichte, abgefaßt in dem italianisirenden, galanten und hpperbolischen Style ber damaligen aristofratischen Poesie, angelegt auf geistreiche, geniale Durchführung des althergebrachten, unerschöpflichen Thema's dieser Gattung, Liebe und Freundschaft, in einer Reihe origineller und pikanter, aber durchaus frei erfundener Situationen. Der nähere, im' Jahrbuch ber beutschen Shakespeare=Gesellschaft versuchte Nachweis hebt sehr fein und scharfsinnig die innere Wahlverwandtschaft hervor, zwischen den hier entwickelten Gedankenreihen und benen anderer Jugendbichtungen Shakesveare's. Die "schwarze und boch so anziehende Schöne" erinnert Delius an die Scherze über die schwarze Rosalinde in "Liebes Leid und Lust". Das Thema der standhaften, opferfreudigen und endlich triumphirenden Zuneigung zu einem wetterwendischen und unwürdigen Freunde wird in in den Beronesern variirt; Benus und Adonis, sowie Romeo's Rlagen über Rosaliens Hartherzigkeit lassen in glübenden Weisen bas Lied von der vergänglichen, für nicht zögernden Genuß geschaffenen Schönheit ertonen. — Man sieht, es wird schier bedenklich, auf diesem viel bestrittenen Schlachtfelde eine eigene Stellung amischen ben Rampfern zu nehmen, und bennoch kommt Niemand, ber sich mit Shakespeare ernstlich beschäftigt, barüber binweg. Die meinige, wie ich sie in dem erwähnten Auffate vor sieben Jahren ausführlich dargelegt habe, ist durch das, was ich später über den Gegenstand gehört, gelesen und ernstlich geprüft, nicht modificirt Fester als je bin ich überzeugt (und ich stehe damit worden.

keineswegs allein da), daß die Gluth, die Innigkeit, der Tiefstinn eines nicht geringen Theils der Sonnette durchaus auf Gelegenheitsgedichte im höchsten, dem bekannten Goethe'schen Sinne des Wortes, auf dichterische Gestaltung des selbst Geschauten, Empfundenen hinweist. Man schreibt wohl schwerlich auf Commando oder als artiges, frommtändelndes Exercitium Verse wie diese:

"Wenn Glud und Menichen ihre Gunft verfagen, Bewein' ich fill für mich mein ichlimm Geschid, Zum triben himmel fend' ich meine Klagen, Betrachte mich und fluche meinem Glid.

Möcht' reich an Hoffnung sein, wie ach! so Biele, Ihr Antlit haben, ihrer Freunde Zahl, Dort jenes Mannes Kunst und Jenes Ziele; Was mich zumeist gefreut, wirb mir zur Qual.

Doch wenn mich so bie Selbstverachtung beuget, Gebent' ich Dein — ba, wie vom Dämmerschooß Der Erbe morgens auf die Lerche steiget, Singt Hymnen an des himmels Thor mein Loos.

Denn Deiner Lieb' Erinnerung bringt mir Schäte, Daß ich mein Loos boch über Alles fete. \*)

When in disgrace with fortune and mens eyes, I all alone beweep my outcast state etc.

Die Uebersetzung ist von Gelbeke mit einer kleinen Aenberung, bie wir uns am Ansange bes 10ten Berses erlaubt haben. Wir nehmen gern Beranlassung, die Tüchtigkeit dieser, in der trefstichen "Bibliothek ausländischer Klassikier" bes bibliographischen Instituts zu Hilbburghausen (Nr. 52) veröffentlichten Leistung anzuerkennen, die sich neben ben bekannten, ansgezeichneten Arbeiten Bobenstebts und Jordans wohl seben lassen kann. Um so wunderlicher erscheint Gelbke's

<sup>\*</sup> Es ift bas 29fte Sonnett, nach ber gewöhnlichen Orbnung, gezählt.

Wer fennt ihn nicht, diesen Erguß tiefen Seelenschmerzes bes unter Verkennung und Vorurtheil noch leidenden, strebenden Künstlers, aufgelöst in einen Jubelruf der Freude. bei bem Gebanken an die Glück gewährende und verheißende Liebe bes mächtigen Freundes! Eine wahre Atmosphäre der Aufrichtig= feit. bes achten Gefühls weht durch eine ganze Reihe ber Sonnette, die in treuer Liebe lobend, dankend, aber auch warnend, fla= gend, ja geradezu strafend jenes Verhältniß behandeln; und auch die Selbstanklagen der an einen unwürdigen Gegenstand sich wegwerfenden Leidenschaft reden nur zu sehr die Sprache bes nicht nur vorgestellten, sondern wirklich empfundenen Schmerzes. Freilich sind die Sonnette nicht alle ber Art. Es finden sich in andern Nummern auch genug geschraubte Complimente und überfeine, faum entwirrbare Bedanken-Wir muffen uns 3. B. belehren laffen, veridränfungen. daß des Freundes Auge ein Fenster für Shakespeare's Bruft ist, welches ber Sonnenstrahl in Lust durchlugt, um auf des Freundes, in Shakespeare's Brust ruhenden Zügen zu weilen. Die Trennnug wird besungen, weil sie Anlag giebt, ben Beliebten zu feiern. Der Freund wird mit Juwelen, mit Festtagen, mit Abonis, mit Belena in einem Athem verglichen; alle Dichter, welche je die Schönheit besangen, sollen bas in prophetischer Vorausahnung des noch nicht geborenen Freundes gethan baben 2c. Wenn solche Wendungen nicht Kunftstück-

Bassion für die grotesten Einfälle der Massey'schen Sonnette-Erklärung. So führt 3. B. das vorstehende Sonnett bei ihm (Nr. 45) die Ausschrift: "Graf Southampton an Elisabeth Bernon" und wir sollen also glauben, daß ein junger, reicher, glänzender, hochbegabter Cavalier aus purer Berliebtheit "anderer Leute Antlitz und Ziele beneidete", seinen "ausgestoßenen Stand" (outcast state) bejammerte, sich selbst verachtete! Da seiner Leidenschaft doch bekanntlich Richts entgegen ftand, als eine Laune der Königinn.

den sind, im Sonnettensthl ber Zeit, ber Daniel, ber Drapton virtuosenhaft kaltblütig ausgeklügelt, so sehen sie doch solchen Runststücken ähnlich wie ein Ei bem andern. endlich macht sich für unser Gefühl eine britte Reihe von Gebichten bemerkbar, die mit personlichen Beziehungen nur lose verknüpft, in selbstständiger, tiefsinniger Erwägung sittlicher Fragen ihren Schwerpunkt finden. Sie scheinen burchweg einer ernsten Krisis in des Dichters Entwickelung anzugeboren. Shakespeare's Blid versenkt fich in bufterer Entschlossenheit in die unerbittlichen Widersprüche des Lebens und erforscht schonungslos die traurige Kehrseite der Dinge. Aus der Fülle des Genusses schreckt ihn der Gedanke an die Vergänglichkeit bes Geliebten auf. Er vergleicht fich mit dem entblätterten Herbst, mit der ins Nachtdunkel dabingleitenden Dämmerung, mit dem verglimmenden Feuerbrand auf der Asche der Jugend. Die gewissermaaßen contrapunctische Behandlung des Thema's (die sich beiläufig oft wiederholt), läft ben Gedanken an bestimmte, personliche Beranlassungen kaum aufkommen, legt aber ben an eine tief gefühlte, von der Phantasie nach allen Richtungen bin durcharbeitete Verstimmung des Dichters um so näber. 67sten Sonnett weht es, in den an den Freund gerichteten Todesmahnungen uns an, wie ein Wiederhall von Hamlets Kirchhofsphantasie. Und noch büsterere Bilder kommen dem Dichter, wenn er sich in das geschäftige Treiben der die Oberfläche des Lebens füllenden Menschenwelt vertieft. Seine Seele betrachtet mit bitterm Mißtrauen dies ganze wimmelnde, geschäftige Leben. Er spricht "von der Pestluft der Gegenwart"; er sieht das Berdienst bettelarm, das Nichts mit Reichthum ausgestattet, die reinste Treue in des Meineids Arm, die Kunft im Zungenzaume der Beamten, die Weisbeit in der Bormundschaft der Thoren. Man glaubt Hamlet

ober Timon mit dem Leben habern zu hören. Immer und immer wieder spricht der eigentliche Grund- und Familienzug bes Dichters, seine unbestechliche Wahrheitsliebe, sein Efel vor Schein und Trug in ergreifenden Worten sich aus. ift von der "guten, alten Zeit" die Rebe, ba die Schonheit noch lebte und starb wie die Blume, da man den Todten nicht die goldnen Flechten nahm, um sie auf fremdem Haupte ein zweites Scheinleben führen zu laffen; und ber Breis achter, uneigennütziger Liebe und Treue im 123ften, 124ften, 125ften Sonnett, trägt so recht die Marke bes innigsten, trautesten Herzenserguffes. Mit einem Worte: Wenn ein Theil ber Sonnette, wie überhaupt die Jugendarbeiten Shakeapeare's, ihn als Meister, auch der wunderlichen und gemachten Formen zeigen, in welchen seine Zeitgenossen sich geftelen, wenn biese offenbar als poetische Uebungen, Beistesspiele im Beschmack bes Tages sich kennzeichnen, ganz wie Delius es ausführt, so geben wiederum andere in der nicht mißzuverstehenden Sprache ber Wahrheit und ber lebendigen, achten Empfindung Zeugniß von jener Gelassenheit und Hobeit bes Sinnes, jener Liebe und Treue, Milde und Wahrheit, in beren Lob die wenigen zeitgenössischen Zeugnisse über Shakspaere's Charakter übereinstimmen. Wenn einzelne unzweibeutig und aufrichtig Verirrungen und Rämpfe eingesteben, benen am Ende feine reich und sinnlich fräftig angelegte Künstlernatur entgeht, so dienen andere wieder, wahrscheinlich durch Jahre von jenen getrennt, oder doch in ganz andern Stimmungen entstanden, der ganzen Tiefe und Rraft bes gereiften, mannlichen Gebankens. Sie zeigen uns ein poetisches Tagebuch, nicht fremder Leute, sondern des Dichters selbst, die innere Seite eines zwar reich und bewegt, aber auch sehr schnell verlaufenden, in riefiger Arbeit sich verzehrenden Lebens. Den Ramen des Mr. W. H., und bamit die Bedeutung der perfönlichen Anspielungen zu erfahren,

wird der bloßen Conjectur, wenn nicht ein unverhoffter glücklicher Fund ihr zu Hülfe kommt, nicht gelingen: boch wird damit für uns ber wahre Werth des ganzen vorliegenben Schates, seine Bedeutung für die Renntnig von Shate kespeare's Art zu benken und zu empfinden nicht, oder nur wenig berührt, wie es ja benn auch sehr möglich ist, daß für einen guten Theil der Sonnette bie Delius'schen Sppothese, welche dieselben als ein graziöses, poetisches Spiel ohne tiefere Bedeutung auffaßt, volltommen zutrifft. Der schwere Ernft, bas Wühlen in ben schmerzlichen Vorstellungen ber Vergänglichkeit, wie ein großer Theil ber vorzugsweise tief und wahr empfundenen Sonnette es zeigt, wird bei dem noch auf der Höhe bes Lebens stehenden Dichter, (Shakespeare mar 1598. als Meres die Sonnette schon kannte, erft 34 Jahre alt), weniger auffallend erscheinen, wenn wir die erschreckend intenfive Thätigkeit erwägen, in welcher biefes Rünftlerleben sich entfaltete und - ausgab. Shakespeare hat in höchstens 24 Jahren 36 Stude geschaffen, bazu bie Bebichte und Sonnette, und die lettern, nebst etwa 15 Dramen wurden während des ersten Jahrzehntes nach der Ankunft in London Dabei sette er, nach ben Bekenntnissen ber Sonnette zu urtheilen, mit Widerstreben seine Berson auf der Bühne ein, in deren materieller Führung und Verwaltung er außerbem thätig war. Es darf ferner nicht übersehen werben, daß auf den hoben, fröhlichen, patriotischen Aufschwung der achtziger Jahre, dessen Nachwirtung in seinen Historien so mächtig lebt, gar bald, schon in ber letten Zeit Elisabeths, ein peinlicher Rückschlag bes öffentlichen Geistes folgte, daß die hohen Kreise, welchen der Dichter am nächsten stand, dabei in schmerzliche Mitleidenschaft geriethen, und daß das lette Jahrzehnt seines Wirkens, unter Jatob I. schon ganz entschieden für England eine Periode ber Zersetung und bamit auch zunächst bes Berfalles eröffnete: bes Berfalles ber Sitte, ber Runft, ber Religion, ber burgerlichen Freiheit. Daß diese Berhältnisse ihre dusteren Schatten in Shakespeare's Dichtung warfen, und daß er wohl auch unter bem Drucke perfönlicher, förperlicher Erschöpfung verhältnigmäßig früh von schwermüthigen Stimmungen beimgesucht wurde, ift nicht zu verkennen. Bon seinen letzten Jahren wissen wir nur, daß er sie, von der Bühne, zulett, etwa seit 1612 auch von der Kunst abgewandt, im Genuß wohlerworbenen Wohlstandes in seiner alten, kleinen Baterstadt, unter Bermandten, Freunden, Mitbürgern verlebte, vergessend und — bald auch von Bielen Richt einmal an eine Ausgabe seiner Werke hat er vergessen. bekanntlich gebacht. Wahrscheinlich plötzlich, ohne vorangegangene Krankheit (wenigstens schweigt darüber das Tagebuch seines Schwiegersohnes, bes Arztes Dr. Hall), ereilte ihn ber Tod am 23sten April 1616, nach Bollendung bes 52sten Lebensjahres. Seine Familie erlosch 1670 mit seiner Enkelinn, Elisabeth, ber Tochter von Susanna Hall. Die nächsten Generationen haben ihn nicht gerade so vollständig vergessen, wie man unter bem Einbrud bes jährlich wachsenben Shakespeare-Enthusiasmus neuester Zeit wohl geglaubt und gefagt hat, benn es erschienen in England zwischen 1623 und 1685 vier Ausgaben seiner Werke, benen bas 18te Jahrhundert beren 14 folgen ließ. Dennoch ließ materialistische Berwilderung auf der einen, harter Parteigeist auf der anderen Seite mahrend ber religiös-politischen Kampfe bes 17ten Jahrhunderts ben rein menschlichen, wahrhaftigen und freien Beist ber Shakespeare'schen Muse nicht zu voller Wirkung Selbst Milton widerrief als Mann seine jugend-Shakespearebegeisterung, machte bem unglücklichen Könige Karl I. die Liebe zu bem Dichter Hamlets und Lears zu schwerem Borwurf, und opferte die Spätfrüchte

seines Genius, (Samson) auf bem Altare bes französirenben Es bedurfte eines neuen Lebenstriebes ber Classicismus. germanischen Welt, um nach ben Unwettern bes theologischen Barorysmus und nach dem starren Winter der ihnen folgenden äfthetischen Fremdherrschaft, in der zweiten Sälfte des achtzehnten Jahrhunderts die Wunderblume der Shakespeare'schen Dichtung sich neu entfalten zu lassen. Deutschland dabei seinen redlichen Antheil liebevoll hingebender Arbeit geleistet hat, so hat ihm sein großer Adoptivsohn bafür reich und überreich gelohnt. Shakespeare ist uns eine Leuchte geworden auf dem Wege zur Natur und zur Wahrheit, ein Brunnen der Kraft und der Erquickung, . (freilich so Manchem auch ein Stein bes Anstoßes und ein Anlaß zu Offenbarung angeborener ober anerzogener Thorheit), und so Gott will, wird er sich immerdar als eines der vielen geistigen Bande bewähren, die sich fest und fester zwischen ben beiben großen Zweigen ber germanischen Familie herüber und hinüber schlingen und die, unberührt von vorübergebenden Verstimmungen und Migverständnissen, ben Stürmen ber Zeit hoffentlich Trop bieten werben. Seit Wieland, Leffing, Goethe, Shatespeare für uns neu entbeckten (nicht etwa für England, wie man in patriotischer Ueberschwänglichkeit wohl behauptet hat), ist das Bersenken in seine Dichtung uns gleichbedeutend geworben mit dem Versenken in bedeutungsvolle Entwickelungsphasen unseres eigenen Lebens, mit einer Einkehr in die innerften Tiefen unseres geiftigen und sittlichen Bewußtseins. Möge es gelingen, in den Erwägungen, welche wir bem unerschöpflichen Gegenstande bemnächst zu widmen gebenken, diesem Worte wenigstens annähernd gerecht zu werben.

## Dritter Vortrag.

Die englischen Siftorien und bie Romerbramen.

Eine ausführliche und vollständige Analhse aller einzelnen Shakespeare'schen Dramen liegt hier nicht im Blane. Wir haben sie an anderm Orte versucht, gedenken sie nächstens in verbesserter Geftalt zu erneuern und werden uns hier gelegentlich auf ihre Ergebnisse beziehen dürfen. Was hier beabsichtigt wird, ist Weniger und Mehr. Wir möchteu es unternehmen, auf die eigenthumlichen Buge ber Shatespeareschen Dramatik in Gesammtbetrachtung ber großen, in ihr bervortretenden Gruppen und Richtungen hinzuweisen, dieselben ästhetisch, ethisch und culturgeschichtlich zu würdigen, neben bem Einseitigen, Begränzten und barum bem Beralten ausgesetzten bas rein Menschliche, Unvergängliche in ihnen hervortreten zu lassen, und so für die schließlich zu versuchende Darlegung von Shakespeare's Weltanschauung und Denkweise eine verständliche Grundlage zu gewinnen. Einzelne Werke und einzelne Züge derfelben werden soweit berücksichtigt werden, als sie direct diesen Zwecken dienen. Wenn wir die englischen Historien voranstellen, so sollen biefe mertwürdigen, vielbewunderten und vielbestrittenen Dichtungen dadurch keinesweges in ein Rangverhältniß zu den Tragödien, den Lustspieleu und Dramen gesetzt werden. Wohl aber sind wir der Ansicht, daß sie als die eigenthümlichsten Schöpfungen Shakespeare's, zu einem eingehenden Studium seiner Art und Kunst den bequemsten Zugang gewähren.

Man hat die Frage aufgeworfen und in verschiedenem Sinne beantwortet, ob die Geschichte ber Bölfer und Staaten sich überhaupt für bramatische Bebandlnng eigne. Orama stellt sich keine geringere Aufgabe, als in dem eng eingerahmten Spiegel einer einzigen, dichterisch nachgeahmten Handlung die treibenden Grundfräfte menschlischen Wesens und Schicksals anschaulich zu zeigen und uns badurch zu Aeußerlich ganz individuell, in der erfreuen und zu erbauen. Einzelerscheinung aufgebend, muß es seine innern Impulse von dem Gesammtgeist unserer Gattung empfangen, der sich in ber Seele bes Einzelnen mit ber Rraft bes sympathetischen Instincts verkörpert. Fehlt ihm das Erstere, die individuelle Bestimmtheit, so wird es uns Sentenzen-Schachteln, Phrasen-Befäße geben, statt lebendiger Menschen; ist auf ber andern Seite ber Zusammenhang zwischen ber Seele bes Dichters und ber seines Bolkes und aller Bölker schwach und getrübt, so werben leicht phantastische Wesen auf der Bühne erscheinen ober Karrikaturen, welche ferner stehende Kreise, und nun vollends die Nachwelt, nicht mehr verstehen. Solche Spiele ber subjectiven Willfür sind aber in jeder andern Darftellungsform weniger unerträglich, als in ber bramatischen, welche nicht nur des Wortes, sondern des ganzen lebendigen Menschen sich als ihres Materials bedient. So verlangt benn bas Drama durchsichtige Klarbeit ber bewegenden Kräfte bei lebendiger Fülle der individuellen Geftaltung, übersichtliche Einfachheit des Grundplans bei spannender, bunter- Berwidelung ber Ausführung. Es spricht nicht zu bem einsamen Leser, sondern zu der bunten, versammelten Menge; es darf auf die günstige Stunde und Stimmung nicht warten, sondern es muß sie sich machen. Alle einladend, soll es Allen Geniekbares. Berständiges bieten, darf dem Ginfachsten nicht unzugänglich, bem Erfahrenften nicht schal erscheinen, muß bem schlichtesten, vom Instincte ber Durchschnittsbildung beherrschten Leben der Zeit die eine Hand reichen und danach trachten, die andere von den Trägern und Kührern der Cultur und von ber späten Nachwelt nicht zurud gewiesen zu seben. — Ist nun die scenische Darstellung eines geschicht= lichen Borganges, so barf man wohl fragen, geeignet, solchen Forderungen zu entsprechen, ohne daß die historische Wahrbeit mit ber poetischen in unlöslichen Gegensatz fommt? Die Seele der Bölker fliefit aus den Erinnerungen der Bergangenbeit, ben Instincten und Erwägungen ber Gegenwart, ben Hoffnungen ber Inkunft zusammen. Wird ber Dichter, im begränzten Raume einer scenischen Aufführung, sie denen verständlich machen, die jene Erinnerungen nicht kennen, benen biese Erwägungen, soweit sie bie Gesammtverhaltnisse eines bestimmten Bolfes in bestimmter Zeit betreffen, fremt sind, Die sich um die bestimmte, in Betracht kommende nationale Rufunft nicht kümmern? Und das ist doch immer die große Mehrzahl der nicht gelehrten Theaterbesucher. Und weiter. Die Geschichte arbeitet mit Massen, mit complicirten Motiven. Es freuzt sich in ihr überall bas bewußte Streben bes Einzelnen und die geschichtliche Nothwendigkeit, d. h. die von der Zeit ftill zusammenabbirte, unwiderstehliche Gesammtsumme bessen, was Andere, schon dabin Gegangene sober nicht Anwesende, gedacht, gethan, erstrebt. Jeber geschichtliche Held ist Erbe und Berwalter einer Bergangenheit, beren Mühen und Leistungen, Blück und Leib zu seinen eigenen Thaten

und Erfolgen oft genug in nicht weniger innigem Zusammen= bange steben, weil sie scheinbar gang andere Ziele verfolgten. Wer gewährt es aber bem Dichter (was boch bem sinnenben. für ben Verstand arbeitenden, an die engen Grenzen ber bramatischen Kunstform nicht gebundenen Forscher und Geschichtschreiber schwer genug fällt), in bem verwirrten Anäuel ben fortlaufenden Faden zu zeigen, im Raume weniger Scenen verständlich zu machen, was Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte schufen, ohne daß er dabei Zeichnung und Perspective fälscht und der positiven Ueberlieferung seine Freiheit opfert, während jene ihn für dieses Opfer burch größere Würde und Bedeutung bes Stoffes vielleicht nicht entschädigt? Wie nabe liegen bie Beispiele! Was sich vor unsern Augen Unerhörtes und Großes an ben Ufern ber Seine und ber Spree begiebt, wird bem historisch gebildeten und forschenden Denker nicht immer ein Räthsel bleiben. Schon jest wagen Gebanke und ahnendes Gefühl, den Vorhang zu lüften, und glauben mehr hinter ihm zu entbeden, andere, aus weiterer Bergangenheit wirkende Gewalten, als die Ereignisse und Männer dieses und der letztvergangenen Jahre. Es sind schwerlich Kaiser Wilhelm und König Ludwig, Fürst Bismard und von Pranch allein, welche die Einheit Deutschlands zu Stande gebracht, bas Sphing-Räthsel ber Jahrtausenbe gelöst haben. wenn wir die Selben von Wörth, Met und Seban bingunehmen, sind wir lange nicht am Ende. Gar viele, viele kostbare Thränen werden in der neuen Raiserkrone als Berlen glanzen! Thranen, geweint im jugendlichen Begeisterungerausch, aber auch jene beifern, welche bem beute triumphirenden und von den Thronen verfündeten Gedanken einst in einsamen Zellen flossen, Thränen vernichteter Lebenshoffnungen und brechender Herzen. Durch den Freudenjubel, mit dem unser Volk den siegreich zurückkehrenden Kröner und Vertreter

seiner Einheit begrüßen wird, wird das durch das Belauschen ber Geschichte geschärfte Ohr die Geisterstimmen babingegangener Geschlechter zu vernehmen glauben. Was beute bie glanzende, gefeierte Summe unserer Staatsweisheit ift, war ja, als wir, bas ältere Geschlecht, als unsere leitenben Staatsmänner selbst Jünglinge waren, nur noch eine beute geduldete, morgen verhöhnte und verfehmte Thorheit, und unsere Bater haben es oft genug als Verbrechen gebüßt! Es giebt für ben wissenden Denker kein ergreifenderes Drama, als diese Dinge, die wir hoffend und zagend, zurnend und jubelnd, selbst erlebt! Ob auch für ben scenischen Dichter? Das ist bei allebem eine weit leichter aufzuwerfende als zu bejahende Frage, so verführerisch vielleicht jest schon die Gestalt unseres "großen Grafen", unseres beutschen "Kaiser-Machers" manchen angehenden, noch verborgenen Shakespeare anlächeln mag. Es gehört das glückliche Zusammentreffen vieler Dinge bazu, damit ber geschichtliche, labhrinthisch verichlungene, aus tausend Ingredienzen gemischte Stoff sich ben Anforderungen des scenischen Kunstwerkes bequeme! Nicht nur packende Ereignisse, interessante und hervorragende Perfonen, fondern auch große, leichtverständliche Ziele, in bem Willen bestimmter Menschen verkörpert, persönliches Zu= sammenstoßen der treibenden und hindernden Kräfte, starke. durchsichtige Ueberzeugungen und eine gehörige Zugabe rein menschlicher Leidenschaft, mit einem Worte: ein natürliches und leicht erkennbares Verhältniß ber bestimmten historischen Erscheinung zu den großen Urformen des rein Menschlichen, und bann ein Dichterauge, welches bieses Berhältniß flar schaut und eine kühne, sichere Künstlerhand, die, durch Nebendinge unbeirrt, das Wesentliche aus der Masse herausgreift und es zu aestalten vermag und wagt. — Vestigia terrent! Das gesammte Alterthum bat uns nur eine scenische Dichtung hinter= . lassen (es sind beren allerdings mehrere zu Grunde gegangen) welche, und noch dazu in meist symbolischer Behandlung, einen geschichtlichen, zeitgenössischen Borgang barftellt, die Perser bes Aeschlus. Bon einer andern wissen wir, daß sie dem Dichter, wegen bes migliebigen stofflichen Eindruckes, die Ungnade und Strafe seiner souveränen Mitburger zuzog (ber "Fall Milets" von Bhrvnichos), weil das athenische Bolt, nach Tyrannenweise. nicht an seine pflichtvergessene Schwäche erinnert sein wollte. Im Ganzen hielten sich die griechischen Tragiter und ihre römischen Nachahmer auf bem Gebiete ber Götter- und Helbenfage, die ihnen einfache, großartige, allem Bolke verständliche und ehrwürdige Handlung, und typische, von Hause aus ber greifbaren Wirklichkeit und Alltäglichkeit entrückte, und bennoch ben Zuschauern befreundete, menschlich verständliche Charaftere entgegenbrachte. Und bennoch verhält sich bie alte Geschichte mit ihren schlichten, natürlichen Berhältnissen zu bem verzwickten Getriebe unseres Staats- und Culturlebens noch immer wie die Unbefangenheit des Kindes zu ber verschlossenen Haltung des Weltmannes. Merkwürdig und lebrreich, wie dann das ausgebende Mittelalter und die beginnende Neuzeit, die Geburtszeit des bistorischen Drama's, aur Ueberwindung biefer natürlichen Scheu gelangt find. Auch ihre scenische Kunst, wie die der Griechen, begann unter Abbängigkeit von den religiösen Borstellungen und Ueberlieferungen der Epoche. Aber diese Ueberlieferungen hatten neben dem mpthologischen zu gutem Theil einen rein geschichtlichen Inhalt, jene Vorstellungen setzten die Ahnungen des dem Ideal qustrebenden Gemüthes in bestimmte, spftematische Berbindung mit bem frausen Drama bes Weltlaufes. Man batte es nicht nur mit den himmlischen und höllischen Beerschaaren, nicht nur mit Patriarchen und Heiligen, sondern auch mit subtilen Brieftern, Bharifäern und Zöllnern, mit ibumäischen

und römischen Tyrannen und ihren Hosseuten, mit Landpflegern und Kriegeknechten zu thun. Das Mittelalter batte nicht nur eine poetisch-philosophische, sondern auch eine theologischpolitische, mit allen Interessen, Gebräuchen und Migbräuchen bes staatlichen Lebens enge verquickte Religion. So wurden seine Mysterien und Miracle-Blaps, mit ihrer Nachahmung von der Kirche zurecht gemachten "Geschichte bes Reiches Gottes auf Erden", die natürliche Vorbereitung des profangeschichtlichen Drama's, dem Dichter und Bublitum um die Mitte bes sechszehnten Jahrhunderts fich mit Leibenschaft zuwandten. Man wagte sich an bas Schwierigste, weil man die Schwierigkeit zunächst gar nicht abnte. Die Freude an großartigen, erschütternden Borgangen, durch die gewaltigen geschichtlichen Ereignisse der Zeit geweckt, ftand im Borbergrunde; das naive, stoffliche Interesse trug die Hauptkosten der Unterhaltung, und ließ dem Dichter in in Bezug auf das "Warum" und "Wozu" und "Woher" leichten Kauf, wenn die Handlung nur das Auge vergnügte und die Rerven erschütterte. So fand Shakespeare bas historische Drama, das antite wie das nationale, in vollem, frischem Fluß. Seine Landsleute regten sich auf an ben Gräuelthaten des Königs Kambyses und des großen Tamerlan, an den Abenteuern des frommen Sebaftian von Bortugal, wie an den Schicksalen ihrer Heinriche, Eduarde und Richarde. Jede Chronik war dem dramatischen Dichter gut und willtommen, wenn fie ihm ungewöhnliche Begebniffe, Menschen von starten Leidenschaften und auffallenden Schicksalen vorführte. Gegenwart und Vergangenheit, Seimath und Ausland lieferten ohne Unterschied die bunten, bäufig grotesten und furchtbaren, aber energischen, farbenprächtigen Bilber, an denen die noch fritiklose Schaulust eines Publikums sich erfreute, welches unter dem Lichte einer neuen, von allen

Seiten hereindringenden Bildung so eben zum Gesammtbewuftsein erwachte. Es ist schon möglich, wenn auch schwerlich in dem Grade wie es Rümelin betont, daß die vor= wiegende Zusammensetzung bieses Publikums aus ber jungen Aristotratie und aus den fraftigern, robern Elementen des Bolks, Solbaten, Handwerkern, Handlungsgehülfen und Lehrlingen ihren Einfluß auf die Färbung der Stücke ausübte. In biesen Umgebungen machte ber 22- bis 24jährige Shakespeare seine ersten bramatischen Probestücke, und es barf nicht Wunder nehmen, daß er, woht mehr dem herrschenden Ruge und beliebten Vorbildern, als einem selbstständig tief angelegten Plane folgend, einen guten Theil seiner frischen, noch ungeschulten Kraft auf Gestaltung von dramatischen Hiftorien verwandte. Neben Titus Andronicus gehören die brei Theile Heinrichs VI. zu seinen allerfrühesten Werken. Es ist mir und Andern, aus an anderm Orte entwickelten Gründen, sogar sehr zweifelhaft (auch nach den vornehm absprechenden Bemerkungen Ulrici's) ob der erste Theil von Shakespeare herrührt ober von ihm nur bearbeitet ift. Der zweite und britte wurde um 1592 auf zwei ältere Atbeiten von Greene und Marlowe gepfropft, wovon dann Greene Beranlassung nahm, die bekannte Klage über den "Hans Factotum" zu erheben, über die Krähe, die sich mit der Feder ber Pfauen schmucke. Freilich sind beibe Stude, mit Greene's Arbeiten verglichen, ein fortlaufender Triumph des Genius Etwa brei Jahre später, um 1595, über die Routine. erschien der Schluß und die Krone dieser Tetralogie, Richard III., wo die dramatisirte Chronik sich bereits zur bistorischen Tragödie großen Styls entfaltet, des ungewöhn= lichen Beifalls würdig, mit welchem schon die Zeitgenossen bas Stück begrüßten und als Wunderwerk tragischer Kunst neben Romeo und Julia stellten. Die zweite Reihe ber Historien, die Lancaster-Tetralogie, Richard II., Heinrich IV., Theil 1 und 2 und Heinrich V. verhalt sich zu der ersten stofflich als ruchwärts greifende Grundlegung, während sie in Bezug auf fünftlerische Durchführung sich meist weit überlegen erweist und namentlich in Richard II. und dem ersten Theil von Heinrich IV. das Beste giebt, was Shakespeare in biefer Gattung geliefert bat. Alle vier Stude entstanden in ben Jahren 1596 bis 1599, vom 32. bis 35. Jahre bes Dichters, im Höbepunkt seines Lebens. In berfelben kurzen Periode, 1598, schuf Shakespeare, in Anlehnung an ein schon beliebtes älteres Stud, ben burch seine Handlung weit vor beiden Gruppen liegenden und mit ihnen innerlich wohl nur durch überkünstliche Alugthuerei zu verbindenden König Johann, und das lette Stud der ganzen Reibe, Beinrich VIII., ist 1603 ober 1604 entstanden, an jener Grenzscheibe, welche, wie wir sehen werden, schon bas Hinübertreten biefes eben so früh und schnell sich auslebenden als mächtigen Beistes in die Schatten einer bufter grübelnden Lebensbetrachtung bezeichnet.

Der Zeitraum, welchen die zusammenhängenden Historien behandeln, umfaßt bekanntlich die Jahre von 1398 bis 1485, von der Verbannung Heinrich Bolingbroke's durch Richard II. dis zur Schlacht bei Bosworth: eine Periode glänzender äußerer Macht und jähen Verfalles, mißbrauchter und gebemüthigter Legitimität, siegreicher, durch das Gottesgericht des Erfolgs scheindar gerechtfertigter Usurpation, dann gräulicher Rechtsverwirrung, rächender Nemesis, maßlosen Wüthens der Leidenschaften, dis zur Selbstvernichtung der kämpfenden Abelsparteien. Die Herstellung einer neuen, gleichmäßig vom Recht und von nationalen Bedürsnissen Staats auf englischem Boden, die Begründung des modernen Staats auf englischem Boden, bildet den Schluß. Jenes große und merkwürdige Ereignis,

aus welchem die Entwickelung des heutigen England bervorwuchs, die Berschmelzung ber Sachsen und Normannen zu einem einheitlichen Bolke, ausgedrückt und angezeigt durch die Entstehung ber englischen Misch-Sprache, hatte sich in ben letten Jahrzehnten bes breizehnten und in ben erften bes vierzehnten Jahrhunderts mit der Geräuschlosigkeit eines Mächtiger Aufschwung ber neuen Naturprocesses vollzogen. Nationalität nach Außen bin, und ein entsprechendes Erstarken ber Volkstraft im Innern war unter ber langen Regierung Eduards III. (1327-77) die unmittelbare Folge gewesen. Bon dem schwarzen Prinzen geführt, hatte die englische Ritterschaft die stolzen Namen Crech und Boitiers auf ihre Kahnen geschrieben; aber ben besten Theil dieser Siege hatte fie bem mannhaften Eingreifen ihrer Freisassen, jener bürgerlichen Bogenschützen verdankt, die noch vor den Siegen des schweizerischen Bauernsandsturmes den Feudaladel fühlen ließen, daß . feine Sonne fich abwärts neigte. Wohlftand und Bilbung war in gleichem Maße gewachsen. Das Jahrhundert des schwarzen Brinzen war auch das von Wiclef und Chaucer, die Geburtszeit des reformatorischen Gedankens und des englischen Humors. Man lebte in England schon bamals wohlhäbiger und man dachte freier als in den meisten Ländern und Orten des Festlandes, etwa die deutschen und italienischen Städterepubliken ausgenommen. Auf dieser Höhe fand Richard II., Sbuards III. Enfel, das Reich, um, taum zur Mündigkeit und Selbstregierung gelangt, burch Migbrauch seiner legitimen Macht, durch Berschwendung und inconsequente Härte, Aufstand und Usurpation herauszufordern, sich selbst zu verderben und ein Jahrhundert schwerer Schicksalswechsel für sein Land und seine Opnastie einzuleiten. Dies ber Inhalt ber nach ihm benannten Historie. Mit Heinrich IV., Bolingbroke, bem Sohne John Gaunts, besteigt bann bas Haus Lancaster ben

Thron. Es vertheidigt ihn unter schweren Wirren, aber glücklich, gegen ben hoben Abel, seine tropig auf ihre Dienste pochenden Helfer, und versucht ihn bann burch seine glänzenben Erfolge gegen Frankreich in ben Bergen bes Bolkes fest zu begründen. Jene innern Kämpfe, sich braftisch abhebend von dem Hintergrunde übermuthig-berben Glückritter-, Solbner- und Boltslebens, aus dem fie hervortreten, füllen die zehn Acte der beiden Theile Heinrichs IV. Heinrich V., fast ein bramatisirtes Epos zu nemmen, ist bas Helbenlied bes altenglischen Ritterthums, die Verberrlichung der nationalen Erfolge, durch welche der Erbe des Usurpators "die schwindligen Gemüther zu beruhigen", die Gewaltthat seines Baters zu legitimiren versuchte. Aber "die Weltgeschichte ist das Weltgericht", und der bramatischen Darstellung dieses Gerichtes find die Stücke ber andern, bem Inhalte nach bier fich anichließenden, nach der Entstehungszeit, wie bemerkt, vorangebenden Tetralogie gewihmet. Den Sieger von Azincourt, den Eroberer Frankreichs zeigt die erste Scene Heinrichs VI. im Sarge liegend, plöplich hingerafft in der Blüthe des Lebens. die Leitung seines unmündigen Sohnes streiten die Oheime, der Abel theilt sich, Frankreich, von der Jungfrau geführt, rafft sich zum Wiberstande auf; was der Keind nicht vollbringen kann, das bewirkt die Zwietracht der englischen Feld-Die Eroberungen Heinrichs V. sind zerronnen wie gewonnen. Dazu senkt Heinrichs VI. Berlobung mit ber ehrgeizigen Französinn Margaretha von Anjou den Keim des Awiesvalts in die königliche Bartei. Wie berselbe zu wachsen beginnt, wie die alte, äußerlich vernarbte, aber nicht geheilte Wunde des Rechtsbruches sich öffnet, zeigt dann der zweite Theil Heinrichs VI. Richard von Pork erinnert jetzt sich und seine Freunde baran, daß er als Nachkomme bes 5. und bes 3. Sohnes Eduards III. (burch feine Mutter, Anna Mortimer),

bem Hause Lancaster vorangeht, welches nur von Eduards 4. Sohne sich herleitet. Was der hohe Abel von dem schlauen Bolitiker, der Richard II. verdrängte, ertragen was man im Ruhmesglanze ber Glückssonne Heinrichs V. selbst gern ertrug, das wird, gegenüber dem schwachen, guten Beinrich VI. und seiner verhaften Frangosinn als schweres Unrecht empfunden. Die Usurpation bält nicht Karbe unter ben Wetterguffen bes Ungluds. So schildert ber zweite Theil Heinrichs VI. bann ben innern Zerfall ber regierenden Dynastie, bas Aufkommen ber Prätenbenten, bie Empörung bes Böbels, der die gewohnte, feste Hand nicht mehr fühlt und von den Factionen gestachelt wird, dann die schlimmere des ehrgeizigen Abels bis zum ersten Siege ber Porks in offener Felbschlacht, bem Tage von St. Albans (1459). Die eigentlichen Gräuel bes Bürgerkrieges, das Chaos von Gewalt und Verrath, aus bem nach ber Schlacht bei Temfsburn (1470) bas Haus Pork endlich siegreich hervorgeht, füllt die fünf Acte des dritten Theils; und der Schluß der Tetralogie, Richard III., läßt bann "in ber Sonne Porks" sich die Giftblüthe entfalten, welche die Triebkraft des alten Sündenstammes endlich erschöpft, um einer sittlich=geordneten Zufunft Raum zu schaffen. Richard III., der verkörperte Dämon des Bürgerkrieges und der Thrannis, bas thpische Gegenstück zu Richard II., vollendet in illusionsund rücksichtsloser Selbstsucht das Verderben, zu welchem jener in phantastischer Haltlosigkeit ben Grund legte, und Heinrich Richmond, den Lancasters durch Abstammung, den Norks durch Vermählung verwandt, eröffnet mit versöhnenden Friedensworten die neue Zeit des unter ftarken Königen zu Einheit und Rube gelangenden Nationalstaates. Nur eine Episobe aus des lettern, zur Zeit ein Jahrhundert umfassender Beschichte hat Shakespeare in Heinrich VIII. bargestellt: Die Losreifung Englands von Rom und beren unmittelbare

Ursachen und Folgen, Heinrichs VIII. Vermählung mit Anna Bolehn, Wolseh's Sturz und die Geburt Elisabeths, deren glorreiche Regierung am Schlusse in einer Prophezeiung Cranmers an uns vorüberzieht. Und gewissermaaßen ein Gegenstück dazu bildet (obwol schwerlich von Shaksspeare beabsichtigt, wie die geschichtsphilosophische Auslegerkunst zu glauben sich bemüht) der Inhalt von König Iohann, der die tiesste Erniedrigung des englischen Königsthums unter Rom schildert, aus welcher dann, nach schwerer Buße des persbulich Schuldigen, die Ehre des Landes und ver Krone, durch die einmüthige Hingebung des Abels und Bolkes getragen, sich glorreich wieder erhebt.

Dies die Grundzüge des fast durchaus der Chronik Holinsheds entlehnten Stoffes, aus welchem ber labyrinthische Bau dieser merkwürdigen, eben so oft getabelten als begeistert gepriesenen Gebichte sich aufthurmt. Schon ber thatsächliche Inhalt der Historien, von der Runst der formalen, technischen Behandlung ganz abgesehen, ift, zumal bei uns in neuester Zeit, Gegenstand bieses Tabels gewesen. Das ware also ber gefeierte Nationalbichter, hat man bemerkt, ber in allen diesen Darstellungen seiner vaterländischen Geschichte von bem eigentlichen Kern bes Bolfes, bem Mittel- und Bürgerstande, so gut als gar keine Notiz nimmt? Bon den wackern, ritterlichen Bertheidigern der englischen Freiheit, aus deren Bündniß mit ben Communen die englische Berfassung hervorgegangen ift, scheint biefer Lobredner ber Könige und bes Hofabels wohl gar Nichts zu wissen? Was ist von dem historischen Sinne eines Dichters zu halten, ber, wenn er · Johann ohne Land in Scene fest, Raum hat für leiben= schaftliches Weibergezänk über prinzliche Rechte, und für wortreiche, schwülftige Verhöhnung des bei diesen Dingen historisch gar nicht betheiligten Desterreich, nicht aber für die Ertheilung

bes großen englischen Freibriefes, das einzig bleibend wichtige Ereigniß dieser ganzen Spoche? Und welche kindischen Schlachtschilderungen, als ob von den Hervenkumpfen vor Troja die Rebe mare, wo die Mustelstärke der Könige Alles entscheibet, ba boch jeber Schüler weiß, bag in ben englischen Schlachten bes fünfzehnten Jahrhunderts nicht mehr die geharnischten Ritter die Hauptrolle spielten, sondern disciplinirte Solbaten, aus ländlichen Freifassen und geworbenem Söldnervolt zusammengesett? Und welch ein Aristofratenschmeichler, ber unterhalb bes Barons keinen erwähnenswerthen Menschen zu kennen scheint, als allenfalls bie und ba einen Priefter, Hausdiener und Soldner des Abels und wüften, verächtlichen Böbel; für ben ehrsame Handwerksmeister, stattliche Albermen, Krämer, Bürger, Männer ber Wissenschaft, seine und seines Baters Standesgenossen nur vorhanden zu sein scheinen, wenn es ihm ankommt, sich über fie lustig zu machen? Aus solchen Elementen setze sich die englische Gesellschaft bes fünfzehnten Jahrhunderts mit nichten zusammen, und sie so darzustellen sei weder wahrhaftig und würdig noch poetisch.

Wir müssen diesen Bedenken gegenüber eine Ausführung vervollständigen, die wir bereits oben (im ersten Bortrage) ums anzudeuten erlaubten. Zunächst hat diese, ganze "realistische" Kritik ihre sehr umrealistische und unkritische Seite, indem sie umsern Beodachtungsstandpunkt und Beurtheislungsmaaßstad kurzweg auf einen Dichter des sechszehnten Jahrhunderts anwendet. Uns, den Erben der Revolution und des philosophischen Jahrhunderts, den Zöglingen aber der spstematischen Reaction, der historischen Kritik und halbhundertjähriger Kämpse um Recht und Verfassung, ist, wenn der Ausdruck erlaubt ist, die unpersönliche Seite der Geschichte, die Entwickelung und Gestaltung der Zustände die Hauptsache

Die Entstehung und Ausbildung der Rechtsbegriffe und Rechtsformen, in benen wir die Bürgschaften der Eulfur und des Fortschrittes erblicken, ist unserer Betrachtungsweise bas anziehendste Schauspiel, welches uns bie Bergangenheit bietet. Aber was hatten benn bie Staatsmänner, was vollends bie Poeten des fechszehnten Jahrhunderts mit der Theorie der constitutionellen Gewalten, ober vollends mit der der Menschenrechte zu thun! Der Germane, und gang speciell ber Sachse und Normanne in England, fannte von Haufe aus im Grunde nur ein principielles Grund- und Menschenrecht, bas Recht bes freien Mannes, sich seiner Saut und seines Eigenthums zu wehren. Wie die Tribunen der römischen Plebs ursprünglich Richts verlangten und Richts erhielten als die Befugniß, einem Standesgenoffen gegen ben Conful Bulfe zu leiften, fo machten die englischen Barone und Gemeinen des breizehnten Jahrhunderts einfach Front gegen den König, wenn ihnen dieser in einem bestimmten Falle zwiel zumuthete oder abforderte, und ihre Verträge mit der Krone hatten keinen andern Inbalt und Zweck, als die Wiederholung solcher Zumuthungen und Forderungen zu hindern. Sie treten befanntlich immer in Form von Contracten und Brivilegien auf, nicht in der von Rechtstheorien und allgemeinen Regeln, und sind bei= läufia unzähligemal straflos verlett worden, wenn die Betheilgten augenblicklich kein bringendes Interesse ober nicht bie Macht zum Wiberstande hatten: erft die zweite Revolution (1688) und die Begründung der protestantischen Thronfolge leaten es nabe, allmählich ein Spstem in die Sache zu bringen. Um allerwenigsten aber, bas follte boch keine billige Beurtheilung vergessen, war die Zeit Elisabeths einer emphatischen Behandlung von politischen Rechtsfragen und Momenten ber Berfassungsgeschichte günftig. Wie schon oben angeführt.

ersetten in der zweiten Sälfte des sechszehnten Jahrhunderts mehr als je der gute Wille und der Tact einer bei allen ihren Fehlern sehr populären und trefflich bedienten Monarchinn sowie die Macht des Herkommens die formellen Bürgschaften und die politischen Principien. Shakespeare batte sich bei seinen Zuschauern so wenig Dank verdient als bei den Bebörben, wenn er etwa in der Schilderung des König Johann für die Barone und die Communen gegen den König Partei genommen hätte, statt für England gegen Frankreich und gegen ben Papft. Ja, er batte ganz aus ber ihn umgebenben geistigen Atmosphäre heraustreten muffen, um nach politischer Gefinnungstüchtigkeit und Geschichtsphilosophie im Sinne seiner heutigen Kritifer und Nachahmer zu trachten. Man wird seine Historien vergeblich nach liberalen Sentenzen burchsuchen. Wenn er bann aber, von seinem Standpuncte, dabei im Rechte war: sind es seine Gegner von dem ihrigen nicht ebenso sehr, indem sie sich lieber an den Gedanken- und Gesinnungsbelben unserer mobernen bistorischen Dramen erbauen, als an ben Schlagezu's und Haltefest's, ben unbarmberzigen Thrannen, den bochfabrenden Rittern, den intriguanten Priestern und leibenschaftlichen Weibern ber Shakespeare'schen Historien? — Subjectiv natürlich! Denn man soll Jedem seinen Geschmack lassen. Bom objectiven Standpuncte aus aber ließe sich wohl ohne Shakespearomanie zu einer Berständigung kommen, wenn es zugegeben wird, daß das Auge, mit dem der Dichter die Dinge sieht, eigentlich nur das Auge des unbefangenen Menschen ift und sein barf, nur flarer, reiner, schärfer als wir es haben, und vor allen Dingen ohne Brille. Dem Dichter, wie jedem Rünftler, ist es nicht um geistige, sondern um sinnlich-geistige Wirtung zu thun, und ber Sinn verlangt eben Form, Farbe, Geftalt. erhabenste Ibee ist für ben Dramatiker Richts werth, wenn

fie sich nicht in einem ober mehreren Menschen sichtbar und greifbar verkörpert, und je einfacher, allgemein verständlicher biese Berkörperung sich vollzieht, um so lieber wird jene ibm sein. Nun mache man die Brobe an Shakespeare's Historien und an unsern modernen Gedanken- und Tendenzdramen. und seine Art wird unserer vorgeschrittenen philosophischpolitischen Bilbung gegenüber ibre Sache immerbin führen. Er sieht die Ueberlieferungen der vaterländischen und der Weltgeschichte eben nicht mit dem Auge des Politikers ober bes Geschichtsphilosophen, sondern mit dem des Boeten, des unbestechlich gewissenhaften Mannes und des heißblütigen Bor Allem mit bem bes Poeten: barum sind ihm Menschen, die lieben und hassen, begehren und fampfen, lieber als Stände-und Parteien, beren Bedeutung fich schließ= lich mübsam aus dem Verhältniß vieler unbedeutender Individuen zusammenaddirt. Wie viele zeitgenössische Dichter find an der Nichtbeachtung dieser einfachen Thatsache gescheitert! Und ferner sieht Shakespeare die Geschichte mit dem Auge bes unbestechlich-gewissenhaften, fittlichen Mannes. Mit nie fehlendem Instinct faßt er die Bestrebungen der Parteien, ber Herricher, ber Staatsmänner ba an, wo fie mit ben ewigen Grundformen bes menschlichen Empfindens und Wollens sich berühren, wo sie für ein Jahrhundert so viel Bedeutung haben, als für das andere. Was kümmern wir uns heute im Grunde genommen um Pork und Lancaster, was ist uns Richard und Bolingbrote, was Heinrich VI. ober Eduard IV., was liegt uns daran, ob Frankreich ober England bei Azincourt siegte? Aber in dem Kampfe des übermüthigen Phantaften gegen ben kaltblütigen, geschickten Politiker ift unser Gefühl eben so stark auf der einen Seite in Anspruch genommen, als unfer Berftand auf ber andern; die hulfslose Bergens= güte am Steuerruber bes sturmgepeitschten Staatsschiffes ift

uns immerbar ein Gegenstand tiefften Mitleids und ernfter Lehre, so fehr wir ihren Untergang natürlich und nothwendia finden; ber bescheidene, feste Beld, von einer Uebermacht von Brablbanfen umtobt, ift uns niemals ein Frember. Der Ehrgeizige, ber Eifersüchtige, ber Heuchler, ber liebende ober haffende Mensch bleiben uns verständlich, ob sie nun biefes ober jenes Bappen tragen. Es find die großen Urformen des menschlichen Empfindens und Thuns, nur in ungewöhnlich fräftiger Bethätigung, mit weiter greifender Tragweite, bie uns in Shakespeare's Historien entgegentreten, nicht ber Streit von Meinungen und Interessen, die nur ber speciellen Renntniß verständlich werden. Daber ein Theil der mächtigen -Wirkung bieser jeder Regel spottenden Dramen. Freilich auch nur ein Theil. Eine gute Hälfte ber Wirtung würde fehlen, wenn bem Dichter jene ebenso milbe als, wo es noth ift, scharf eindringende Alarheit des sittlichen Urtbeils fehlte, die ihn ans der Reihe seiner Zeit- und Kunstgenossen so merkvürdig bervortreten läft. Wie Biele bat dieser, sein eigenthumlichster Rauber, seine beispiellose Objectivität nicht schon irre geführt! Shakespeare ist Legitimift! bat man gebort. Der Frevel des Rechtsbruchs, seine Gühne durch den Untergang ganzer Geschlechter ift ber Gegenstand seiner beiben Tetralogieen. Wer hat für die heilige, von Engeln behütete Majestät des Königs je beredter gesprochen, als sein Richard IL? Wo ist ber Bund zwischen ben Bölferhirten und ber Borsehung je feierlicher vertündigt worden, als durch seinen Heinrich Richmond nach dem Siege von Bosworth? — Aber nicht boch! Richards II. berühmte Worte werben ja schmähich an ben Dingen zu Schanben, ba fie faum gesprochen find, und Shafesbeare's ausgemachter Lieblingshelb, Bring Beinrich. steht ja auf ber Seite ber Usurpation! — Und ferner: Ift Shatesveare nicht aut königlicher Hoffirchenmann gewesen,

.....

wie bei einem für Gelb arbeitenben Schauspieler Elisabeths natürlich? Wie züchtigt er in der Person des Legaten Bandulfo die Anmagungen Roms! Welch erschütterndes Schauspiel gewährt in Heinrich VI. "ber Pralat mit dem grimmen funtelnben Blid, ber tudische Binchester! Ein wie schneibenber Hohn trifft ben von Schelmen gemißbrauchten Wunderglauben bei ber "Beilung" bes Simpcox burch Glocester! Wie wird die beilige Theorie des Gottesgerichtes behandelt, ba ber brave Meister Gower fie, bes sugen Weines voll, gegen seinen nichtsnutzigen Lehrjungen vertreten muß! Wie eindringlich verbreitet sich der fromme Cranmer bei der Taufe Elifabeths über "Saba's Kürftinn, welche ihr Glaube nährt, welcher die himmlische Andacht rathend beisteben wird, unter ber man Gott einft in Wahrheit erkennen wirb!" Doch nein! Shakespeare mar ja ein Arpptokatholik, wie sein Bater. Wie bätte er sonst in Schilderung jener scheuflichen Orgie des Berraths, die Richard II. umtobt, den einzigen Bischof Carlisle als rechtschaffenen Mann zu Ehren gebracht? Und gießt er nicht in Heinrich VIII. selbst bas sugeste, milbeste Licht feiner berglichen Theilnahme über die katholische Märthrerinn Katharina von Arragonien aus? — Aber ein Bürgerfeind, ein Ariftofrat bes Beiftes und ber iconen Form jum Minbeften ift ber Dichter Beinriche VI., Heinrichs IV., des Coriolan, des Caefar 2c. doch gewiß? An bem letten Buncte ist immerhin etwas Wahres. Shakefpeare ware auch sonft feine richtige Rünftlernatur. Sein (beiläufig ächt sächsisch-niederdeutscher) Abscheu vor aller, auch äußerlichen, Unreinigkeit, vor schweißigen Miten, schmutigen Händen, stinkendem Athem spricht sich bekanntlich, wo immer sich Gelegenheit findet, sehr ungenirt aus. Er überließ es ben Dorfpoeten unserer Tage, sich für schmutige, unschuldige Rinbernasen, rothe Sande arbeitsamer Mädchen und ber=

aleichen realistisch-sentimentalen Modezierrath zu erwärmen. Und ben communistischen Gelüften, der Wetterwendigkeit, der Feigheit und Frechheit des Pobels gegenüber steht ihm auch keine Theorie der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zu Gebote. Er überließ es späteren Jahrhunderten, von "Recht auf Arbeit", von der Berpflichtung des Staates zur Befämpfung des Capitals zu sprechen, und formulirt das neue, und boch so alte Programm weit einfacher: "Die einreifige Ranne foll fechs Reifen halten, bas Sechserbrod foll einen Dreier kosten, in Cheapsibe geht mein Klepper grasen, die Ebelleute werben abgeschafft und Ihr follt Alle meine Livreen tragen und mich als euren Herrn verehren!" ruft der socia= listische Agitator John Cabe seinen Gläubigen zu. Man wird mit dieser Uebersetung aus dem Politischen ins Poetische schon zufrieden sein dürfen. Bas die Bürger angebt, so hatten sie in der Zeit, welche die englischen Sistorien Shakespeare's behandeln, burchweg nur eine passive Rolle gespielt, geduldet, allenfalls gezwungen mitgemacht und abgewartet. Bassive Rollen fann aber ber Dramatiker nicht brauchen. Und in Elisabeths Zeit machten sie sich im öffentlichen, staatlichen Leben schon häufig durch puritanische Ueberwachungsgelüfte, durch übertriebenen Kirchen= und Polizeieifer und durch Feindschaft gegen Kunst und Künstler bemerkbar: gerade kein Grund für einen genialen Dichter, sie zu bevorzugen-Ihre große Zeit sollte in England erst kommen. Uebrigens tritt ihnen Shakespeare niemals nichtachtend zu nahe, weiß bürgerliche Sitte und Tüchtigkeit sehr wohl zu würdigen und ift weit entfernt 3. B. in Schilberung ber nationalen Rämpfe gegen Frankreich, die Bedeutung des freien, nichtabligen Kriegsvolkes zu übersehen. Wenn Falstaffs zusammengerafftes Gefindel auf seine Rosten lachen lassen muß: mit welcher Liebe, welchem Berständniß sind dafür in Heinrich V.

Capitan Fluellen und seine Kameraben, diese Trager und Bertreter wackerer, pflichttreuer Mannhaftigkeit behandelt; wie wenig bat Beinrichs V. Berbaltniß zu diesem Kern seines Beeres von jenem ritterlichen, phantastischen Sochmuth an sich, ben man ben Shakespeare'ichen aristofratischen Belben wohl vorgeworfen bat! Wirklich hart und parteiisch wird Shakespeare's aristofratische Beschichtsauffassung nur in ben Boltsscenen bes Coriolan, die, von Plutarche Erzählung ftark beeinflußt, wohl bie und ba über das Ziel hinausschießen, was freilich von der mahrhaftig nicht geschmeichelten Schilderung des römischen Abels nach ber andern Seite bin ebenso gesagt werben könnte. Es gebt eben ein Zug der Ueberkraft und Gewaltsamkeit durch dies ganze Drama, der gewissermaßen von dem Charafter des Helden aus die ganze Handlung und Charafteristif über-Im Banzen, jenen vorwiegend äfthetischen, bie und da in Unmuth und Laune wohl etwas stark aufgetragenen Widerwillen gegen unschöne, plebejische Formen und zudringliche Robbeit abgerechnet, wird es schwer sein, in Shakespeare's Auffassung historischer Dinge irgend eine Parteiansicht ober Stimmung nachzuweisen. Der Constitutionelle gebt da, was die Gesammthaltung des Dichters anbetrifft, jo leer aus wie der Legitimist, der Katholik wie der Protestant, der Monarchift wie der Republikaner. An einzelnen trefflichen, aus dem Zusammenhange gerissenen Aussprüchen können sie freilich Alle eine reiche Ernte beimbringen, wie benn Shakespeare bekanntlich von Politikern fämmtlicher Parteien mit gleicher Vorliebe citirt wird. (Wir dürfen dabei die Liebhaber wohl auf die 1864 von uns zusammengestellte Shakespeare-Anthologie verweisen.) Aber eine Grenze hat diese historisch-politische Objectivität Shakespeare's bennoch, und zwar eine sehr scharfe. Man bat ihm Manches vorgeworfen. Aber ben Heuchler. ben seine Dichtung nicht entlarvte und mit Schmach bedeckte:

ben Tyrannen, ber in ihr nicht den Qualen des Gewissens und dem öffentlichen Sasse erläge, den Feigling, der nicht zum Gespött würde, die aufgeputte Scheingestalt die nicht, in ihrer Blöße gezeigt, des Dichters vernichtenden Sohn erführe, wird man vergeblich in allen diesen bramatischen Beschichtsbildern suchen. Besonders in dem letten Buncte brängt sich, in den Historien wie überall sonst, die ganze Bucht ber Shakespeare'schen Natur und Gesinnung zusammen. Es ist der germanische Grundzug, das Abelsdiplom junserer Race (Gott erhalte uns noch lange dies Erbtheil!), der Etel vor der hohlen Form, vor der Phrase, vor dem "Göben Carimonie", der Instinct der Wahrheit, der Aufrichtigkeit, der Selbstkritik. In allen Tonarten tont diese Weise durch Shakespeare's Dichtung. Wir hören sie als aufjauchzenden Schrei berber Naturfraft, wenn ber Baftarb Kaulconbridge den faulen Politikern gegenüber sein Programm bes berb zugreifenden Egoismus entwickelt. Sie lehrt ben tollen Berch sein Sprüchlein: "Euer Leben lang seid wahr und lacht des Teufels!" Die Birtuosenleistung der frechen Lüge in Richards III. ganzem Auftreten, mit ihrer tragischen Katastrophe, hebt sie, so zu sagen, burch ben Contrapunct des entgegengesetzen Lasters hervor, und ihren vollen, reichen Triumph läßt ber Dichter in ber Entwickelung Heinrichs V. ausklingen: von der humoristischen Berspottung höfischen Großthuns jund höfischer Heuchelei in den tollen Jugendscenen bis zu dem bescheiben-gediegenen Auftreten im Rampf gegen die Rebellen, dem ergreifenden Abschiede von dem sterbenden Bater und der Heldenglorie des Crispinustages von Azincourt! Das verächtlichste Wort, welches im ganzen Shakespeare von einem Menschen gesagt wird, trifft, aus Falstaffs Munde, den Friedensrichter Schaal: "er renommire mit schlechten Geschichten, die er niemals begangen, weil er selbst dazu zu dumm und nichtssagend war." Diese unerhittliche, in der Liebe zur Wahrheit, dem Respect vor dem Natürlichen, Wirtlichen wurzelnde Sittlichkeit des Magstabes, den Shakespeare (barin unferm Schloffer vergleichbar) an alle geschichtlichen Erscheinungen legt, gewinnt aber ihren ganzen Werth für seine Kunst erst durch die Sicherheit, mit der er die Klippe dieser Auffassungsweise vermeidet; ich meine eine gewisse, an fich nicht unehrenwerthe Geneigtheit, mit dem Mafstabe des Privatbewußtseins ohne Weiteres die Höhen und Tiefen bes Weltlaufes auszumessen, im Regenten, im Feldberrn, im Staatsmann einfach ben guten Hausvater, ben guten Chriften ben redlichen Freund und Nachbar zu suchen, und sich in spießbürgerlichem Tugendbewußtsein ihnen überlegen zu fühlen, wenn der Makstab nicht ausreicht. Es ist ein ganz besonberer Borzug der Shakespeare'schen Historien (und auch der Römerdramen), daß sie, ohne frevelhaften Eingriff in die fittlichen Grundlagen bes individuellen Seins, ben Geift an bie großen Berpectiven ber öffentlichen Berhältnisse gewöhnen, nicht durch politische und geschichtsphilosophische Weisheit, sondern durch das heiß pulsirende Leben einer glühenden Baterlandsliebe, die so recht ihre Seele genannt werden darf und vor beren Hauch die kleinen, beengenden Rücksichten schwinden. Dieser Grundzug verleugnet sich nirgends. Der Ruf Altenglands in der Gefahr erweckt in dem rücksichtslosen Glücksjäger Faulconbridge den hochgesinnten Helden Die Erwähnung des Baterlandes läßt die Staatsmann. Lippen des sterbenden Gaunt überströmen von der berühmten Rlage über ben niedergebenden Stern bes "Rleinods, eingefaßt in die Silbersee" und erhebt die Usurpation der Lancasters, ohne sie vor dem Gewissen des Einzelnen zu rechtfertigen, in die Sphäre des historischen Nothwendigkeitsrechtes. Der Gebanke an das Baterland läßt Heinrich V. in der

Nacht vor Azincourt, mit ruhig-entschlossenem Sinn seine Berantwortlichkeit tragen. Er burchgeiftigt, erwärmt, burchleuchtet alle diese wunderbaren Charaftergemälde. Wie für ben Einzelnen, ben Privatmann in Beberrichung ber felbstfüchtigen Leibenschaft, so fieht Shakespeare für ben Staatsmann, ben Feldherrn in unbedingter Hingabe an das Interesse bes Landes die Quelle aller Tugend. Sie hat eine fühnende, lösende Rraft, sie entschuldigt selbst das Harte, Ginseitige, Gewaltsame. Und bier führt uns bie Berfolgung biefer acht englischen Aber von Shalespeare's Historien-Dramatik benn freilich in ein Revier, wo neben ben ergreifenoften Schönheiten berfelben auch ihre Unvollfommenheiten und Bärten liegen. Ich meine jene nicht gerade seltenen Ausschreitungen bes patriotischen Selbstgefühls, die den Dichter bie und da über bie Grenzen bes äfthetischen Mages hinaustreiben, und zu seiner Wahrhaftigkeit in sittlichen Fragen einen so peinlichen Gegensat bilben. Wir würden in Deutschland bem obscurften Zeitungescribenten nicht Renommagen bingeben laffen, wie die, mit welcher im ersten Theil Heinrichs VI. die englischen Krieger ihre Riederlagen entschuldigen. Die gemeinen Beschimpfungen ber Jungfrau von Orleans werden nicht beffer baburch, daß sie der englischen Ueberlieferung (d. h. der des fanatischen Pobels) entlehnt sind. Doch die Aechtheit dieses ganzen Stückes ift ja nicht erwiesen, vielmehr recht zweifel-Aber im König Johann sind die Großsprechereien bes Baftards gegen Defterreich ziemlich von gleichem Kaliber, richtiges Galleriefutter, mögen sie immerhin mit einer confusen populären Erinnerung an Richard Löwenherz, ben Ge- . fangenen von Dürrnberg, zusammenhängen. Auch die französischen Lagerscenen in Heinrich V., so sehr fie im Grundton ben uralten und ewig jungen frangofischen Größenwahnfinn auf den Ropf treffen, halten sich von der Carricatur nicht

frei; und wenn uns in demfelben Stücke vollkommen kaltblütig berichtet wird, daß die Engländer auf ihres "ritterlichen" Königs Besehl die ihnen unbequemen Kriegsgesangenen umbringen, so weht uns aus solchen Zügen (und sie wiederholen sich bekanntlich in den Tragödien) ein Geist an, den wir in unserer deutschen Dichtung (ich spreche nicht vom Leben) erst wiedersinden, wenn wir auf die ältesten Ueberlieserungen unserer heidnischen Borzeit zurückgreisen. Hagen in den Ribelungen, Wate und Frute in der Gudrun sind in diesem Sinne Shafespeare'sche Helden, nur freilich, daß sie noch für den persönlichen Kriegsherrn thun, was die Engländer des Mittelalters schon für das Baterland.

Daß endlich in Bezug auf bramatische Formgebung, Einheit der Handlung, Steigerung des Interesses, Berwicklung und Lösung der Conflicte die Historien nicht nach dem Magstabe frei erfundener Dramen zu behandeln sein können. liegt nabe. Sie tragen ihren besondern Maßstab in sich und spotten vielfach ber Regeln. Richt daß Shakespeare einfach die Chronik dialogisirt und in Scene gesetzt hatte, daß man, wie wohl gesagt worden ist, die Geschichte der Zeit nach der Wahrheit in jenen Stücken studiren könnte. ist Shakespeare selbstverständlich nicht entgangen, daß ber enge Raum des Drama's, und setzte man sich noch so unbebingt über Aristoteles und Boileau hinweg, nur selten im Stande sein kann, einen wichtigen historischen Vorgang in vollständiger und anschaulicher Nachbildung zu fassen. ist benn die Geschichte in den hiftorischen Studen vielfach zusammengeschoben, verkurzt (wie das von den Commentatoren, auch von mir im Einzelnen nachgewiesen ift), nirgends aber entstellt und in wesentlichen Dingen willfürlich geändert. Reine Posa's, feine Mare, feine Attingsbausen 2c. brangen sich als Bertreter ber Privatanschauungen bes Dichters in

Die Reibe ber geschichtlichen Bersonen, feine geschichtliche Berfon wird, wie Wallenstein, Maria Stuart, Elisabeth, Egmont ju bichterischen Zwecken umgewandelt. Und wenn Shakespeare in der Anordnung und scenischen Behandlung des gegebenen Stoffes auf consequente Durchführung eines tragischen Planes verzichten mußte, so bat er es bafür, einem geschickten, an Dertlichkeit und Material gebundenen Baumeister vergleichbar, verstanden, die vorliegenden Begebenheiten, nach Maßgabe ihrer Natur, in die Sphäre bichterischer Handlung zu erheben. Bolltommen abgeschlossene, in ihrer Art vollendete Tragodien sind nur bas Ginleitungs- und bas Schlugftuck ber beiben Tetralogieen, Richard II. und Richard III.: bort ber Untergang bes auf Form und Ueberlieferung pochenden Rechtsanspruchs, die übermüthige und schwache Legitimität in finnlosem Kampf gegen die kluge, kräftige Usurpation, hier bie Selbstvernichtung ber jedem Recht Hohn sprechenden angemaßten Gewalt; bort vollendete, feinste Charafterzeichnung. hier, bei fehr gewagter, die Grenze des Erlaubten kaum immer einhaltender Anlage und Durchführung im Einzelnen, eine unwiderstehlich fortreißende Kraft, die für Alles ent= In König Johann spiegelt sich die von dem schädigt. Trachten nach Gewinn und äußerer Ehre beberrschte Natur bes Weltlaufes in der eigentlichen Staatshandlung des Stückes, bem Streit um bas Erbrecht bes Prinzen Arthur. Aber bas Eingreifen ber papstlichen Herrschsucht ruft zum Schluß die böhere Gewalt der Baterlandsliebe auf die Bahn, und die vaterländische Sache siegt, indem sie ihre Vorkämpfer abelt. Das Stück ift die Tragodie der faulen Diplomatie, bes "schnöben Mäklers Eigennut", in bessen giftigem Nebel gräuliche Dämonen spuken, bis er vor der aufgehenden Sonne bes Batriotismus zuruckweicht. Weit weniger reich an Handlung, auf Entwickelung einer Hofintrigue beschränkt, imponirt

Heinrich VIII. burch tiefsittlichen Ernst, feine Charafteristik und schöne, magvolle Sprache. Im Gegensate zu ber, wir möchten sagen innerlichen Art dieses, der reifen Runft Shakesveare's angebörigen Drama's fassen ber zweite und britte Theil Heinrichs VI. in einer wild fortstürmenden Reihe von Masseneffecten bie übergewaltige Sandlung bes Bürgerfrieges zusammen: im Einzelnen nicht selten verworren, in ber Sprache ungleich; überall bie Arbeit bes Anfängers verrathend, aber in großartig historischem Sinn und Instinct angelegt und zu höchster tragischer Wirkung sich steigernd. Heinrich V., ohne eigentliche bramatische Verwickelung, hält sich schon durch die von Act zu Act eingelegten Prologe auf der Grenze zwischen Drama und Epos, bessen erhabensten Schwung bas Bebicht in der unvergleichlichen Darstellung der Azincourt-Schlacht erreicht, (Heinrichs V. Anrede an seine Getreuen ist wohl bas höchste Muster von Helbenberedsamkeit in der gesammten Weltliteratur), während andere Scenen start an die Bautenund Trompetenstücke bes Zeitalters erinnern (z. B. bie Belagerung Harfleurs). Auch die Bolts- und Intriquenscenen find von fehr ungleichem Werthe, wechseln von feinsten Charakterstudien bis zu billigen Galleriespäßen. In Heinrich IV. endlich stellte die ohnehin schwierige Gattung dem Dichter bas schwerste Problem: Dramatisirung einer Handlung, die sich in abnehmenden Wiederholungen bewegt, wie abstillende Wellen nach bem Sturm, vergebliche Aufftande selbstsüchtiger und mittelmäßig begabter Basallen gegen ben klugen Usurpator, ber sich auf ihren Schultern erhob. Ein paar Tödtungen auf bem Schlachtfelbe, ein paar Hinrichtungen abgerechnet, ift am Schlusse Alles wieder so ziemlich so wie es am Anfange war, und die ungelöste Aufgabe der Lancaster-Politik geht von dem früh verbrauchten Bater auf den Sohn über. Welcher Dichter batte je einen folden Stoff gewählt; obne tiefgebendes Interesse, ohne rechte Verwickelung, ohne abschließende Ratastrophe! Shatespeare nahm ibn bennoch bin, wie die vaterländische Chronik ihn ihm als Uebergang von Richard II. zu Heinrich V. eben barbot, er änderte wenig und nichts Wesentliches an der Handlung und schuf — die unerreichte Perle seiner Hiftorien. Er verlegte einfach ben Schwerpunkt, gegen alle und jebe Regeln, aus ber Handlung in die Charaftermalerei, ließ in einer Reibe von Bariationen die auf Ehre und Macht erpichte große Welt sich vorführen, in ihren faltblütigen Staatsmännern, eingebilbeten Phantaften und ritterlichen Histöpfen, stellte ihr bas lustige Schlaraffenleben einer im Sinnengenuß aufgehenden Zechbrüderschaft gegenüber, sette beide Reihen durch den Prinzen und durch Falstaff, seinen besten Helben und seinen besten Komiter in Berbindung, und ließ diese beiden das Ganze tragenden Charattere ihren naturgemäßen Weg machen: ben Ginen gum Chrenthron der Geschichte, den Andern ins hinterstübchen der Frau Hurtig. So haben wir zwar keine historische Tragödie bekommen (benn die tragisch handelnden und leidenden Personen stehen nicht im Mittelpunkt bes Interesses); auch kein rechtes Drama, benn es fehlt die spannende Einheit ber Handlung; auch kein Lustspiel, benn es geht vielfach bafür boch zu ernsthaft her und es treten zu bedeutende Menschen auf: wohl aber haben wir Etwas von dem Allen, und, was jedenfalls die Hauptsache ist, ein so fesselndes, erquickendes, beluftigendes, belehrendes, warnendes, auferbauendes Gedicht, wie es beren wenige giebt, und welches, wie man weiß, die Probe ber scenischen Darstellung gar vortrefflich erträgt. Beinrich IV. ift eines ber lehrreichsten Beispiele bafür, mas es mit ben Regeln bem Genius, bem Leben gegenüber für eine Bewandtniß bat. Wir möchten Niemandem rathen, ibn nachzuahmen. Wer es könnte, hätte es nicht nöthig, und wer es nöthig hatte, wurde es nicht können. Ueberhaupt ift es, wie der Kirchhof unserer dramatischen Literatur lehrt, mit bem Nachahmen Shakespeare'scher Historien eine eigene Sache, Die so rein menschliche und doch wieder so treu vaterländische und geschichtliche Auffassung von Personen und Handlung, in ber unseres Erachtens ihr eigentlicher Zauber liegt, ift nicht ausschließlich Shakespeare's persönliches Verdienst. Zeit und sein Land brachten ihm kostbare Vortheile entgegen. Zunächst war es ihm leicht, über ben Parteien zu steben, benn die Gegensätze, welche er darstellt, waren als er schrieb überwunden. Sodann gewährt die ihm in seinem Holinsbeb vorliegende tragische Selbstvernichtung mächtiger Belbengeschlechter bem Dichter einen gang anbern Stoff, als die Schickfale unserer in Krieg und Frieden nur noch mit Massen arbeitenben Gefellschaft. Wer ihr ben Spiegel vorhalten will, wird wohl noch lange wohlthun, die freie, breite Form des Romans oder des Kunstepos vorzuziehen, bis sich die Geschichte vielleicht wieder einmal dramatisch zuspitzt. "Man nimmt bem herfules leichter feine Reule, als Shakespeare einen Bers", fagte icon Leffing. Mit Shakespeare's Runftformen und Motiven ift es kaum anders. Sie find ihm auf ben Leib zugeschnitten und passen nicht leicht andern Sterblichen. So lassen wir ihm benn seine Berse, seine Manier, seine Kunstformen und suchen bei ihm (ganz besonders, wenn von der englischen Hiftorie die Rede ist), andere Dinge: Schärfung bes Verständnisses für große menschliche Verhältnisse, ehrliche und tiefe Einsicht in die Geheimnisse des Charafters und Herzens, Auferbauung in männlicher Wahrbeit, Freude und Kraft. Danach wird Keiner, der zu lesen versteht, vergeblich in den Historien suchen.

Die drei römischen Geschichtsbramen, Julius Caesar, Antonius und Cleopatra und Coriolan sind den meisten englischen Historien (Richard II. und Richard III. ausgenommen) an Einheit und Durchsichtigkeit ber Handlung und badurch bedingter bramatischer Spannung so weit überlegen, wie Plutarchs künstlerisch angelegte Biographieen bem nawen Chronistenstyl Holinsbeds. Shakespeare schöpfte ben Inhalt bekanntlich nicht aus ber griechischen Quelle, sondern aus ber. ibrerseits an ben Franzosen Ampot angelehnten Uebersetung von North. Willfürliche, bedeutende Aenderungen ber Thatsachen, wie wir sie in modernen "historischen Dramen" leider gewohnt sind, bat er sich hier noch weniger als dort erlaubt, da das Bebürfniß der Kürzung weniger fühlbar wurde, und da Plutarch ihm in Bezug auf politische und psphologische Motivirung, ja oft auch was die Anordnung des Stoffes angeht, aufs Beste entgegen tam. Auch ber rhetorische Styl bes spätgriechischen, stets reflectirenden Geschichtsschreibers fügte sich trefflich Shakespeare's emphatischer Redeweise und scheint berselben mehrfach Sporn zu einem Wetteifer geworden zu sein, bem wir eine Reihe ber gewaltigften Shakespeare'schen Scenen verdanken. Die Schilderung der schrecklichen Racht vor ben Iben bes März, bes Antonius Tobtenklage um ben eben ermordeten Caesar, seine und des Brutus Trauerrede vor versammeltem Volke, die Schilderung von Cleopatra's Einzug in Tarsus, des Domitius Bericht über die Schlacht bei Actium, des Antonius lette Rede an seine Getreuen sind auf diese Weise entstanden. Freilich ist dabei an bewußte und überlegte Darstellung des specifisch antiken Lebens und des römischen Nationalcharakters (im Sinne unserer beutigen, burch Kritik und Culturgeschichte beberrschten Anschauungen) so wenig zu denken, daß vielmehr die etwa sich findenden Abweichungen von der Quelle immer darauf hinausgeben, Berjonen und Dinge ben englischen Anschauungen bes sechszehnten Jahrhunderts zu nähern. So erwägt Brutus die

Gründe seiner That nicht wie ein römischer Republikaner, sondern wie ein moderner Bsphologe und Moralphilosoph. Nicht daß Caefar ber ererbten Berfassung Roms Gefahr brobt, ist ihm Rummer und Sorge, sondern daß jener im Besit ber Macht hochmuthig und bart werben, daß seine jett noch "junge Chrsucht", einmal ans Ziel gelangt, ber Leiter ber "Demuth" ben Rücken breben und fie von fich stoßen möchte. "Das tann auch Caefar! Darum, eh' er's tann, beugt vor!" Die Blebejer des alten, republikanischen Roms, auch bie Tribunen, werden womöglich noch gemeiner und verkommener bargestellt, als ber Böbel und die Demagogen bes entarteten casarischen Roms. Menenius Agrippa bat keinen römischen Blutstropfen in sich, ift vielmehr ber richtige moberne After-Aristofrat aus ber Schule bes Polonius. Das gesammte römische Patriciat benimmt sich Coriolan gegenüber, zumal in den letten Scenen bes Drama's, wie eine richtige, moderne Junkergesellschaft. Beibehalten werden Plutarche Charakteristiken und Motive nur ba, wo die Antike bem Dichter die rein menschliche, seiner Zeit und seinem Bolte unmittelbar ver= ständliche und anschauliche Seite zukehrt; bann aber fest er auch alle Hülfsmittel seiner Runft in Bewegung, um die tobte Ueberlieferung zu frischem, unmittelbarem Leben aufersteben zu lassen, und, wie man weiß, fast immer mit wunderbarem So ist sein Julius Caesar (in bes Dichters bester Reit, wahrscheinlich um 1602 geschaffen) die Mustertragödie bes bespotischen Ibeglismus geworden, der, von einem energischen Willen getragen, die Abstractionen des eigenen Denkens bober stellt, als die Stimme ber Natur, als die Forberungen des Lebens und der Gesellschaft, und darüber zu Grunde geht. Brutus, ein Denker wie Hamlet, aber von entgegen gesettem Charafter, überlegt zu einseitig, wie jener zu vielfeitig, fehlt burch überfühnes, vermeffenes Eingreifen in ben

Bang ber Dinge, wie jener burch Zaubern, wird ein Opfer seiner einseitigen, praktischen Logik wie jener seiner vielseitigen, überfeinen, überall retarbirenden theoretischen Bildung: ber Eine wärmster menschlicher Theilnahme und tiefsten tragischen Mitleids so werth, als ber Andere. Bollendete Schönbeit der Sprache, eine felbst bei Shakespeare auffallende Bedankenfülle und hinreißende Gegenständlichkeit heben dies tragische Doppelgestirn aus ber ganzen Dichtung Shakespeare's hervor und rechtfertigen die Vorliebe der Zuschauer und Leser dreier Jahrhunderte. Der tief schwermuthige Grundzug Shatespeare's, seine Ueberzeugung von ber Unvereinbarkeit ibealen Strebens und äußern Glück, ist bier wie bort nicht zu verkennen. so mehr ist hervorzuheben, mit welch großartiger Clarheit bes Sinnes er babei bas Recht ber realen Lebensaewalten. ber unerbittlichen Wirklichkeit begreift und wahrt, und wie wenig er Brutus und Hamlet, seine Lieblinge neben bem zwischen ihnen in ber normalen Mitte ftebenden Brinzen Beinrich, zu schonen geneigt ist, wo sie die gefunde Fühlung mit ben Dingen verlieren. Und welche Warnung für jene Erkarer, die Shakespeare's Charakter nach dem eines seiner tragischen Helden beurtheilen, diese reiche, geschlossene, allseitig entwickelte Mannesnatur wohl gar hinter ber Maste des geistreichen, überästhetischen, sentimentalen Dänenprinzen suchen möchten! Wer fast gleichzeitig ben Prinzen Heinrich, Hamlet und Brutus schaffen konnte, follte vor Anwendung biefes Magstabes boch wohl gesichert sein. — Antonius und Coriolan, wahrscheinlich gegen das Jahr 1610 bin, ziemlich gleichzeitig mit Timon geschrieben, tragen unverkennbar bie Züge bieser Epoche reiffter Kraft, aber auch herber Berftimmung, welcher die Natur ber hier vorliegenden Stoffe nicht felten Anlaß zu schneidenbstem Ausbruck wird. Dort ber Untergang einer genial angelegten Natur in haltloser Sinnlichkeit, ber Sieg felbstsüchtiger, berech-

nender Mittelmäßigkeit in einer abwärts gehenden, dem Bemeinen verfallenen Welt; bier die Tragodie aristofratischer Ueberhebung, die an dem Conflict mit den Grundlagen ihres eigenen Befens zu Grunde geht, an ihren Beziehungen zu ben Gefühlen und Pflichten ber Familie und bes Staates. Antonius folgt ber Erzählung bes Plutarch fast genau und vollständig; nur die allernothwendigsten Berkurzungen bat fich Shakespeare geftattet, um die Ereignisse von zwölf Jahren in fünf Acte zu bringen. Breit angelegt und ausgeführt find Exposition und Katastrophe, des Antonius Hosbaltung mit Rleopatra, seine Scheinaussöhnung mit ben Triumvirn und Pompejus und sein endlicher Untergang. Was vom Jahre 38-31 bazwischen liegt, bas consequente Fortwirken ber einmal eingeführten Factoren, ift auf bas Beschicktefte in ein Paar gut motivirte Berichte zusammengebrängt. Sandlung und Charafter geben scharf und schonungslos dem hier nur zu nabe liegenden Grundgebanken Ausbrud: "Denn aus Gemeinem ward der Mensch gemacht" (wie im Timon), doch nicht ohne durch treffliche Hervorhebung des versöhnenden afthetischen Moments in Antonius und Kleopatra, des gemüthlichen in Domitius Abenobarbus und Iras, das ewige Recht des Guten und Schönen auch hier zu wahren. — Noch schärfer und bunkler find Zeichnung und Colorit in Coriolan gehalten, diesem wahrhaft rembrandtischen Gemälde menschlicher Ueberfraft und menschlicher Schwäche. Weit entfernt, sich auf culturhistorische Studien über bas alte Rom einzulaffen (wie schon bemerkt), faßte Shakespeare in der ihm vorliegenden Erzählung das seiner Weltanschauung nabe liegende Moment aristofratischer Ueberhebung im Kampf mit anspruchevoller Gemeinheit ins Auge. Die Mächtigfeit ber Gestalten, der stürmische, lebensträftige Bug der Handlung ziehen unwiderstehlich an, die außerordentlich reiche

und farbenprächtige Diction hat das Stück zu einem Parades roß ber "bramatischen Borleser" gemacht, während bennoch, für unser Gefühl wenigstens, ber Mangel bes Lichts im Gemälde eine wirkliche Befriedigung nicht recht auftommen läßt, ebensowenig beinabe als im Timon. Coriolan ift ebenfo toll hochmüthig, hart und jähzornig als tapfer und nobek (wir mögen das Wort "ebel" hier nicht anwenden). Seine Mitbürger, Batrizier und Plebejer, benehmen sich ganz gleich erbärmlich; selbst Bolumnia, die erhabene, mit shakespeare'schem Pinselstrich, aber mit plutarchischen Farben gemalte Matrone, ist im Grunde nur Patriotinn aus Familienftolz. ihr weniger um das Vaterland (oder doch um das Bolk) als um ben guten, unbeflecten Namen ihres Geschlechts zu thun, als fie ihr Ansehen und ihren Liebling für Roms Rettung baransett. Und wenn Coriolan selbst am Ende seinen Hochmuth beugt, so bringt er ihn erst recht nicht bem Baterlande, sondern, in einer Anwandlung von Schwäche, seinen Jugendinstincten und seinem Familiengefühl zum Opfer: er batte sonst nicht noch die lahme Rechtfertigung seines Verfahrens Es giebt wenig Sbakevor bem Senate ber Bolsker versucht. speare'sche Stücke, in welchen bas eigenthümliche Darstellungstalent Shakespeare's, bes "expresser", wie ihn Masson nennt, und baneben ber in seinen späteren Jahren ihn halb aufreizende, halb niederschlagende Einfluß des unter Jacob I. sicht= lich sinkenben und entartenden öffentlichen Beistes sich so studiren ließe, wie hier. Man pflegt die Bolksscenen im Coriolan als Beleg für Shakespeare's aristokratische Vorurtheile an-Nicht ganz mit Unrecht, insofern es sich um Antipathien der vornehmen, abeligen Künstlernatur gegen den modernen Böbel handelt, mit welchem die alten römischen Plebejer hier unbedenklich verwechselt werden. Aber welche Triumphe feiert dicht daneben des Dichters unbestechliche

Objectivität in Schilderung ber patricischen Welt und bes Belben selbst! Wie spiegeln sich die schlimmen Seiten einer entartenden Geburtsaristokratie in dem herzlosen Hochmuth und Eigennut und in ber gleignerischen Schwäche bieses ganzen Gebahrens! Die Böflinge bes erften Stuart haben schwerlich Urfache gehabt, Shatespeare wegen seines Coriolan für ihren Schmeichler zu halten. Der Dichter, weit entfernt, das specifische Sonderwesen längst vergangener Bölker zu ju einem Scheinleben wiedererwecken und seine Runft in ben Dienst ber fritischen Gelehrsamkeit geben zu wollen, wurde, hier wie überall, von einer ihm besonders anschaulichen Offenbarung des allgemein Menschlichen in einem alten Berichte gepackt; er gestaltete sie in Leben und Fülle, behielt von dem antiken Wesen und Kostüm unbefangen so viel bei, als sich bequem mit jenem allgemein menschlichen Inhalt vertrug und von der Quelle ihm wohl vorbereitet geboten wurde, ließ die Handlung in allem Wesentlichen (und selbst in Lücken und Widersprüchen) unverändert, und sette feine ganze Kraft ein, diefelbe aus ben innerften Wurzeln ber Empfindung und des Denkens vor unsern Augen herauswachsen zu lassen. So wurde Coriolan, so wurden die Römerbramen überhaupt nur bie und da zufällig treue Bilder antiken Lebens; überall aber bramatische Seelengemälde ersten Ranges, an künftlerischer Wirkung den englischen Hiftorien immer ebenbürtig, oft überlegen, von benen aus sie zu ben großen, nicht historischen Trauerspielen den Uebergang bilben.

## Vierter Vortrag.

## Die großen Trauerspiele.

Freude an Darstellung bes Leibens. — Ihr Grund. — Tragische Wirkung. — Begriff ber Tragsbie. — Ihre Grundgesete. — Romeo und Julie. — Othello. — Lear. — Macbeth. — Hamlet.

So lange es Menschen gab, war, allen Gesetzen umb allen Moralisten (auch bem Shatespeare-Erklärer, Herrn Professor Flathe) zum Trop, Streben nach "Glück", will sagen nach Befriedigung der von der Natur ihnen auferlegten Bedürfnisse, Mittelpunct ihres Strebens. Und so lange es eine Kunft giebt, welche durch Nachahmung menschlichen Lebens wirkt, war Darstellung menschlichen Leibens ein mächtiges, wenn nicht das mächtigste Reizmittel für die schaulustige Menge. Die glänzende Jugendzeit ber europäischen bramatischen Runft ergötzte sich an ben Qualen bes verbrennenben Hercules, bes geblenbeten Debipus, bes auf öbem Felseneiland verlaffen jammernben Philoktet. Sie folgte in athemloser Spannung ben Seelenkampfen bes Muttermörbers Dreft, vergoß füße Thränen bei Antigones Todesklage, empfand ein entzückendes Grauen bei Nachbildung der selbstwernichtenden Thaten des Pelopidengeschlechts. Als bann nach tausenbjährigem Schlummer bie Kunft bes Mittelalters ein neues Leben begann, waren es vorzugsweise die Leiden bes Herrn und seiner Getreuen,

benen sie die Theilnahme der Zuschauer verdankte, und nicht minder hat später die moderne Bühne in Nachbildung der Nachtseite des Lebens vielfach ihre höchsten Triumphe gefeiert, bis auf den heutigen Tag. Wie erklärt sich, fragen wir, Diese Freude ber guten, ber mitleibigen, ber weichen Seelen an Bildern der Verirrung, des Schmerzes, der Berzweiflung, an diesem "ganzen Jammer ber Menschheit"? Unter ben zabireichen Denkern, welche barauf zu antworten versuchten, hat unseres Erachtens Schiller die Sache dem allgemeinen, unbefangen menschlichen Verftändnisse wohl am nächsten gerückt, und es wird sich zumal die deutsche Auffassung dieser Dinge von seinen Grundgebanken so leicht nicht entfernen, wie sie die Abhandlung über ben Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen darlegt: Die Quelle ber tragischen, wie jeder andern höhern Kunstwirkung ist jene Freude an unferer eigenen Natur, die einmal den ftarkften Bug aller äfthetischen Empfindung bildet. Die Hauptsache für ben Menschen bleibt immer ber Mensch, wenigstens gewiß, so weit das Gefühl in Betracht kommt. Der Makrokosmus, die "nicht fühlende Natur", gewinnt im Grunde Leben und Bedeutung nur als bedingende Voraussetzung, Wertzeug ober Spiege Milo bes Mifrotosmus, bes bentenben, empfindenben 3ch. So ist menschliche Kraft, menschliche Güte, menschliche Schönheit und Weisheit für uns bie Urform und Grundeffenz alles Anziehenden und Schönen, Alles beffen, was uns rührt, bewegt, erfreut. Das natürliche Maß aber für die Rraft, an dem sie erft in die Erscheinung tritt, ift die Gegenfraft, ber Wiberstand, ber Rampf, und bessen unvermeidlicher Begleiter, ber Schmerz. Die Poesie des Seelebens ist der Sturm, nicht ber hafen; bie bes Rriegers bas Schlachtfelb, nicht die behagliche Garnison. Was wissen wir von Geduld, ehe wir litten und leiden saben, was von Opfermuth, ebe

das Leben freiwillige Entbehrungen nabe legte, was von Liebe, ebe ber Wiberftand ber Weltintereffen unfere Reigung freuzte, ebe Bersuchungen, hindernisse, Trennung, Entbehrung uns auf die Probe stellten! So groß ist ber Reiz menschlicher Rraft an fich, daß ihre nadte, von ben Bedingungen fittlichen, böbern Wohlgefallens gelöste Erscheinung uns oft unwidersteblich angieben tann. Der fühne, gewandte, rücksichtslose Berbrecher ist der nervös erregten, wenn nicht gar bewunbernben Theilnahme einer athemlos lauschenden Zuhörerschaft ficher, wenn er vor ben Schranken fein Leben vertheidigt. Wir erheben vor der Nichtswürdigkeit Jago's, vor Macheth's Nichts schonenbem Frevelmuth, vor ber bamonischen Selbstjucht Richards III. und Edmunds. Dennoch, ganz abgeseben von der höhern, afthetisch-sittlichen Gesammtwirkung der betreffenden Kunstwerke, konnen wir uns einer gebeimen Benugthung nicht erwehren Angesichts dieses überlegenen Verstandes, bieses unbeugsamen Willens, dieses furchtlosen, die Welt und die Gottheit berausfordernden, und am Ende das verlorene Spiel ohne Zuden einer Wimper zahlenden Tropes. "Im Anfang war die Kraft", und ihrem Zauber hat sich noch Niemand entzogen. Und wenn sie als bloge, robe Elementargewalt ibre Wirkung nie verfehlt: um wieviel stärker, reiner, erfreulicher wird die lettere sein, sobald ungewöhnliche Kräfte im Dienste bes Guten siegend, ober felbst unterliegend in Scene treten! Daber, in erster Instanz und einfachster Grundform, unsere Freude an der Darftellung menschlichen Leidens, "unser Bergnügen an tragischen Gegenständen", das erste Grundelement der tragischen Wirkung.

Freilich, durfen wir hinzufügen, noch nicht diese selbst, in ihrer ganzen, geheimnisvollen Entfaltung. Bielmehr wird die lettere bedingt durch die in dichterischer Darstellung menschlichen Kämpfens und Leidens vermittelte Offenbarung

.

bes Grundgesetes, welches bem menschlichen Ginzelleben seine Stelle und Berechtigung anweift gegenüber ben Existengbedingungen bes großen Gangen, ber Gattung. Ob jenes Beset bann Schickfal genannt wird ober göttliche Ordnung, Borsehung ober Naturnothwendigkeit, das thut Nichts zur Das Räthsel des Daseins bleibt immer basselbe. Es ist in dem unlösbaren Gegensatz beschlossen, zwischen dem fouveranen Selbstbewußtsein bes bentenben, wollenden, empfinbenden, Blüd, Wahrheit, Recht erftrebenden Einzelwesens, und jenem unentrinnbaren Naturgesetz, welches jede concrete Geftaltung bes im All fluthenben Gesammtlebens im geraben Berhaltniß zu ihrer Starte und Fülle enger begrenzt, fo bag jebe leidenschaftliche Freude nur um bittere Enttäuschung erkauft wird, jeder Rausch der Liebe und des Lebens um doppelt scharfe Entbehrung, jedes hochfluthende Bollgefühl bes perfonlichen Wollens und Konnens burch unerbittliche Mabnung an die Mangelhaftigkeit und die ungenügende Kraft bes Einzelnen, gegenüber ben in ber Gattung still und un-"Der Mensch ift bas Wesen, nabbar waltenben Besetzen. welches will. Der Wille ist der Geschlechtscharalter des Menschen." Aber bieser gottentstammte Wille fieht sich auf allen Seiten von hindernden, überlegenen Rraften umgeben. Und wären wir im Besit aller Weisheit, aller Kraft, alles Glücks — gegen ben Tod ist kein Kraut gewachsen. Das Bitterfte, die unbarmberzige Verneinung des Selbstbewußtseins bleibt in alle Wege die Grundbedingung alles einzelnen, bewußten Seins, beffen unvermeidliche Boraussetzung und Folge. Dies Sphing-Rathsel zu lösen, bem Tobe ben Stachel au nehmen, das Gluds- und Lebensbedürfnig bes Einzelnen auszuföhnen mit der Nothwendigkeit, wieder unterzutauchen in die Fluth des Alls, aus der es ans Licht trat: das war von je der Weisheit Schluft; Die Darstellung der tausend

Formen dieses Mühens und Ringens ist die natürlichste Aufgabe der Kunft, welche dem Leben sein Abbild zeigt. Menschliches Streben und Leben ist seiner Natur nach die Urtragödic, bas höchst mitleibswürdige Ringen bes zu Beschränkung, Entbehrung, Täuschung, Tob verurtheilten Trägers eines unenblichen Wirtens-, Glücks-, Biffens- und Lebensbedürf-Die Löfung bes Räthsels, Die Berföhnung erfolgt theoretisch durch die, Macht freier Resignation, die "die Gottheit aufnimmt in unsern Willen". Praktisch ging und geht sie ben Weg des Leidens, der Erfahrung, welche den hochfluthenben Einzeltrieb zurudebben lehrt in bas Bette ber Gesammtentwicklung, ober bie, in der Bernichtung des als Ganzes sich gebehrbenden Theiles, bem Lebensgesetz bes Banzen zu feinem Rechte verhilft. Und beren fünftlerische, von zufälligem Beiwerk befreite Nachbildung ist bann die Tragödie, die Kunft der Rünfte; nach des Ariftoteles wohlbekannter Erklärung: die dichterische Nachahmung einer bedeutenden Handlung, welche, burch Erregung von Mitleid und Furcht, diesen und ähnlichen Affecten in uns zur Reinigung hilft. Wie bie moderne Aesthetik ans diesem Kern die Gesetzgebung bes Trauerspiels heranwachsen ließ: wie sie für die Tragodie reich ausgestattete, über die Mittelmäßigkeit hervorragende Charaftere verlangte, weil nur biese würdige Träger einer bedeutenden Handlung sein können: wie sie darauf hinwies, daß diese Charaftere dabei gemischt sein müffen, als uns selbst im Wesen verwandte, weil wir nur für Wesen unserer Art volle Theilnahme haben, weil das Leiden des ganz Schlechten uns gleichgültig läßt, daß bes gang Unschuldigen uns emport und erbittert: wie die tragische Furcht gleichfalls in der Menschlichkeit ber Träger bes tragischen Schicksals ihre Borbedingung bat: wie endlich bie Reinigung des Affectes wesent= lich in seiner Loslösung von bem selbstfüchtigen, verdüsternden

und verwirrenden Triebe beruht und daber ben Scheingebilben ber Kunft leichter gelingt, als ben Erfahrungen bes Lebens: Alles das mag bier nur andeutend in Erinnerung gebracht werben. Für bie Beurtheilung Shakespeare's, ber sich um irgend eine Kunsttheorie wohl nie gekümmert hat (und, burfen wir wohl bingufugen, für bie Beurtheilung ächter Kunftwerke überhaupt), haben alle biefe Schulbegriffe nur subjective Bedeutung, insofern sie ben Benug bes Betrachtenden zu einem bewußteren, vollständigeren machen. Wo wir nus thatsächlich erschüttert und erhoben fühlten, wird es uns wenig ausmachen, wenn es auch vielleicht in einer von der Aesthetik nicht vorgesehenen Weise geschab, und die Theorie muß sich bann ber Thatsache fügen, nicht umgekehrt. Aber eine Freude bleibt es immer und eine Erhöhung bes Genusses, wenn wir die Einzelwirfung auch als eine gesetzliche empfinden: benn ber Instinct bes Gesetzes, ber einheitlichen Natur aller Erscheinungen liegt unserm ganzen Denken und Empfinden jum Grunde, und burch die Erinnerung an das Gesammtergebniß früherer Beobachtungen (und etwas Anderes ist die Regel doch nicht) mag die Betrachtung neuer Einzelfälle immerbin an Sicherheit und Ergiebigfeit gewinnen.

Es sind vornähmlich fünf Gedichte, an welche wir zu benken pflegen, wenn von den "großen Tragödien" Shakespeare's die Rede ist: Romeo und Julia, Hamlet, Othello, Lear, Macbeth. An sie schließt sich durch den Ernst der tragischen Färbung, wenn auch entsernt nicht durch ebenbürtigen künstlerischen Werth, das seltsame Trauerspiel von Timon, dem Menschenfeinde. Wir haben die Stücke in dieser Aufzählung nach der muthmaßlichen Zeit ihrer Entstehung geordnet, die indeß bei keinem einzigen mit voller Genauigkeit sich angeben läßt. An der Spitze der Reihe steht chronologisch unzweiselhaft Romeo und Julia. Auch

wenn die bekannte Erwähnung bes Erdbebens nicht auf ben Anfang ber neunziger Jahre (1591-93) hinwiese, also auf Shatespeare's jugenblich männliche Reife, wurden Babl und Behandlung bes Gegenstandes, Bers, Sprache, Färbung ber ganzen Darstellung an biese Spoche erinnern. "Romeo und Julia" theilt mit Othello und Macbeth den Vorzug der Einfachheit und leichten Berftandlichkeit bes Grundgebankens, Die durchsichtige Anlage und ben mächtigen, hinreißenden Zug der Handlung. Voraus hat dies Hohelied der tragischen Jugendliebe die menschlich-schöne Ratur des Thema's, und so ist benn der Borzug nur natürlich, welcher die auf unbefangenen Genuß mehr als auf geistige Anregung ausgehende Michraabl der Zuschauer und Leser ihm stets zugewandt bat. Man erinnert sich jener berrlichen Stelle in den Schlegel'schen Borlesungen, die "von diesem idealen Bilde handelt, in welchem Reinheit des Herzens und Gluth der Einbildungstraft, Sanftmuth und heftige Leibenschaft sich zu schönster Wirtung verbinden: von diesem glorreichen Lobgesang auf das Gefühl, welches die Seele abelt und ihr ihre volle Erhabenheit giebt, und dieser gleichzeitig so schwermuthigen Rlage über seine Gebrechlichkeit, die feiner Natur entspringt, wie den Berbaltnissen des Lebens". "Was der Duft des südlichen Frühlings Bezauberndes hat, was im Gesange ber Nachtigall schmachtet und in der sich öffnenden Rose wollüftig erglüht, das durchweht dies Gedicht". Und Philarete Chasles in seiner französischpittoresten Beise führt ben, jedem Leser aus bem Bergen genommenen Gedanken aus, in jenem köftlichen Bilde ber Sommernacht, die, ein Gemisch innerer Gluth und überströmender Thatfraft, gleichzeitig erquickend und aufregend Die Sinne berührt". Wer stimmte da nicht bei! lich, daß Sinn und Werth der Tragodie mit diesem Preis ihres Duftes und Farbenschmelzes, ihrer finnlichen Schönbeit,

so zu sagen, nicht erschöpft sind. Shakespeare, in seiner tieffinnigen, germanischen Art, begnügt sich schon in diesem Jugendgedichte nicht damit, die Leidenschaft zu malen, welche bas Leben in einen seligen Augenblid zusammenfaßt und es bann zerbricht, wie wohl ber übermuthige Zecher ben Potal, aus bem er binfort keinem Andern mehr einen Trunk gönnt. Er zieht ben Schleier fort von bem rathselvollen Berhältniß biefer Leibenschaft zu ben sittlichen Grundfraften bes Lebens, legt die geheimsten Fasern bloß, mit benen sie in den Kern bes Charafters eindringt. Gleich rein, gleich hingebend, gleich glübend liebend, in bemselben Gegensatz gegen die feindliche, fie umtobende Welt treffen Julia und Romeo, das in Liebe aufgehende Weib und der von der "großen Passion" unterworfene Mann, nach wie verschiedener Entwickelung! in ber gleichen tragischen Sühne zusammen. Das liebende Mädchen zerbricht die Bande ber Familie, ber gefellschaftlichen Rudfichten gang fo leibenschaftlich, wie ber stürmische Jüngling; bas Leben tritt ihr ganz so feindlich entgegen, ja, stellt sie auf die bärteren Broben. Aber was jenen der Befinnung, ber innern Haltung beraubt, ibn aus allen Fugen wirft und zum Spiele bes tückischen Zufalls macht, das giebt ihr, in schnellem Fortschritte, die volle Reife ihres edel angelegten Charafters, läßt sie vor unsern Augen sich entwickeln, aus bem liebetrunkenen Mäbchen zu bem besonnenen, treuen, muthigen Weibe, welches um des Geliebten willen allen Schreden bes Tobes trost und Ernst macht mit bem Worte: "die Liebe hofft Alles, die Liebe glaubt Alles, die Liebe überwindet Alles". Welch ein Gegensatz zwischen dem sinnlos zu Lorenzo's Füßen sich wälzenden Romeo und zwischen Julia, bie, von allen Schreden einer franken Phantasie und wirtlicher, furchtbarer Gefahr gleichzeitig gepeinigt, in heldenmuthiger Entschlossenheit ben Schlaftrunt nimmt!

greisenhaft-durre Kritik hat Julia's, wie auch Desdemona's tragische Verschuldung und die Nothwendigkeit ihres Unterganges in ihrem Widerstreben gegen den Willen der Eltern gesucht. Als ob es da noch weiterer Erklärung des tragischen Schickfals bedürfte, wo die ganze Existenz an ein Gefühl. einen Wunsch gesetzt wird! Julia hat ihre Laufbahn vollendet. Ihre Seele bat sich rudsichtslos an einen leidenschaftlichen Wunsch dahingegeben und der Wunsch ist erfüllt. Es will wenig verschlagen, ob die selige Täuschung allmählich vor den berandringenden Realitäten des Lebens zerrinnt, oder ob der Faben plötzlich zerreißt. Die tragische Entwickelung ist so wie so durch die stürmische, wilde Ausschließlichkeit ihrer Liebe gegeben. Sie theilt eben "bas Loos bes Schönen auf ber Erbe". Nicht zufällig ist die ideale, leidenschaftliche Jugend= liebe in Sage und Gedicht aller Bölker die Schwester des Sie hat ihren Lohn in sich selbst. Das Leben hat ihr Nichts weiter zu bieten. Daß aber Julia dabei an Hoheit und Bürde gewinnt, was Romeo von Scene zu Scene verliert, das ist der acht Shakespeare'sche Zug des Gedichtes. Wohl nicht zufällig ist Romeo der einzige tragische Charafter Shakespeare's, ber in ben Gefühlskrisen ber Liebe völlig aufgeht, während seine andern Liebesbelden alle mitander den bunten Faschingszug seiner Komödien schmuden. Es liegt auf diesem Gebiete eine fast antike Hobeit, wo nicht Barte, in seiner Auffassung, oder sagen wir lieber, er theilt die Naivetät und Wahrhaftigkeit der Alten, während der reichere Inhalt des modernen Lebens ihm gleichwohl zu freier Berfügung gebort. Die Geschlechtsliebe, die volle, leidenschaftliche Hingabe ber Person an die Person ist nun einmal, aller sentimentalen Romantik zum Trotz, beim Weibe eine eblere, reinere als beim Manne. Dort quillt sie, so zu sagen, aus bem Mittelpunkte bes Daseins, trägt bessen bochfte und

schönste Bestimmung, erfüllt bessen Umfang und Inhalt; bis fie in der Mutterliebe über fich felbst hinausgeht. Bier, beim Manne, bricht sie gewissermaßen von Außen herein, muß ihren Plat neben andern, früher und später als sie berechtigten sittlichen Gewalten erkämpfen, und fann biefe nicht verdrängen, ohne das natürliche Gleichgewicht des Charafters ju stören. Das in Liebe aufgebende Weib tann fehlen, sündigen; wenn seine Leidenschaft acht und wahr ift, läuft weder sein Reiz noch seine (afthetische) Würde dabei Gefahr. Es bleibt uns ein Begenftand, nicht nur ber Theilnahme, sondern auch der Achtung. Für die rasenden und binschmelzenden Romeo's und Werthers baben wir nur eine Thräne bes Mitleids. Was sagt unser Gefühl, was bie Stimme ber Bölfer und ber Jahrhunderte über ben Mann, ber um eines geliebten Beibes willen seine Religion, fein Baterland, seinen Freund, ober auch nur seine politische Partei verleugnet! Beim Weibe finden wir bas Alles, wenn nicht rühmlich, fo boch bis auf einen gewissen Punkt natürlich und verzeihlich, und immer liebenswürdig. Diese Erwägung ist nicht sentimental und nicht romantisch, sie sieht aber ber Sache ins Gesicht und nennt sie beim Namen. daß Shakespeare's Gefühl biefelbe Richtung nahm, wurde uns schon durch dies Gluthgedicht seiner Jugend unzweifelhaft sein, auch wenn es durch die bescheidene Rolle, welche er der Geschlechtsliebe in ber Charafterentwickelung seiner sämmtlichen ernsten Belben, zumal seiner Lieblinge, Prinz Heinrich, Perch, Brutus, Samlet zutheilte, nicht bestätigt würde.

In furchtbarem Gegensatz fordert unter den Helden der Tragödien Othello die Bergleichung mit Romeo heraus: die Tragödie der vergifteten, selbstmörderischen Liebe neben jener, welche im rücksichtslosen Kampfe mit dem Leben den Heldentod stirbt.

Ein talt berechnenber Schurte macht es fich gur Aufgabe, das Glück des Paares zu Grunde zu richten, mit bessen Berbindung die Handlung beginnt. Das eine seiner Opfer, die Ivealgestalt des Gedichtes, hat ihn gar nicht beleidigt. Sein Leiden und Untergang ift ihm nur Mittel zum 3wed. Aber auch zu bem eigentlichen Gegenstande seines Anschlages bat er taum ein uns erkennbares Berhältniß, welches biese Stärke und Ausbauer bes haffes unferm Befühle verständlich macht. Er ist in ber bienstlichen Beförberung zurückgesetzt worden, das ist Alles; und selbst dies Motiv scheint ihm allmählich hinter die reine Künstlerfreude an feinem Thun (wenn ber Ausbruck bier gestattet ift) zuruckzutreten. Der Berlauf bes Drama's macht uns fast Scene für Scene ju Zeugen bes peinlichsten aller Borgange: bes Triumphes der Bosheit über kurzsichtige Redlichkeit, des Irrewerbens ber Seele an ihrem Ibeal. In einer ebel angelegten Mannesnatur entfesselt sich vor unsern Augen Zug um Zug das Thier, die blutdürftige Bestie. "Das Chaos fehrt wieder", um Othello's eigene Worte zu brauchen. Wir werben Zeugen einer That, gegen die sich unsere Nerven ebenso emporen, wie unsere Seele. Kaum, dag eine verspätete poetische Gerechtigkeit bie Schuldigen straft und bie Majestät des Sittengesetes zu Ehren bringt.

Und dieses Gemälde menschlicher Ruchlosigkeit und menschlicher Schwäche, schonungslos durchgeführt, wie nur irgend ein Nachtstück der das Leben nachahmenden Kunst, es wetteisert gleichwohl mit Romeo und Julia in anziehender, wahrhaft tragischer Wirkung. Zugegeben, daß der bestrickende, nicht wegzuleugnende Zauber zu gutem Theile in der vollendeten Formschönheit liegt, in dem markigen, inhaltschweren, von Geist und Wig funkelnden Dialog, in der urgewaltig fortstürmenden, keinen Augenblick erlahmenden Handlung, in

einer selbst bei Shakespeare ihres Gleichen suchenben Gründlickleit und Sorgfalt der Charakteristik: zugegeben auch den elementaren, stofflichen Reiz der genialen Kraft, selbst in einem Jago. Dennoch fragen wir: Wo bleibt hier die tragische Verschuldung, wo das künstlerische Maß, wo die tragische Reinigung des Affects?

Es ist nicht unsere Art, auch Shakespeare gegenüber nicht, unserm Gefühl und unserer Ueberzeugung aus Antoritätsglauben Gewalt anzuthun, und so liegt es benn bier nicht etwa in ber Absicht, die aufgeworfene Frage unbedingt und rüchalflos zu Gunften des Stückes zu beantworten. "Othello" hat seinen guten Antheil an jenem, oben mehrfach berührten, harten Grundzuge der Zeit und der Nation Shakespeare's, an einer gewissen Ueberkraft. Er balt fich nicht ganz frei von jenem, schon burch Aristoteles mit Recht verponten magór, von der Darstellung bes Gräflichen, des harten, unlöslichen Widerspruches zwischen bem Weltlauf und ben Forberungen bes Herzens und bes Gewissens. Aber wenn dem Dichter ber Borwurf graufamer, unschöner Barte hier (nach unferm Gefühl) nicht ganz erspart werben barf, so ist er besto nachbrücklicher gegen ben ber Willfür, ber fittlich-afthetischen Unverständlichkeit in Schutz zu nehmen. Freilich nicht in dem Sinne jener unerträglich philiströsen Afterweisheit, die auch bier ihren Erziehungs- und Cheftands-Katechismus für Töchter guter Familien nicht babeim laffen fann, und auch Desdemona (wie Inlia) zu einem warnenden Opfer des - Ungehorsams gegen die väterliche Gewalt machen mochte. Als ob man gegen gehorsame Töchter nicht eiferfüchtig würde! Und als ob der Segen der Eltern und die respectvollen Glückwünsche ber Gesellschaft ein Universalmittel gegen die bosen Wirfungen von Migverständnissen, Ratich und Berleumdung wären! Wo freilich jahrelange Beschäfti-

gung mit Shakespeare nicht bavor schütt, in der Erklärung einer Shakespeare'schen Tragobie an die Dazwischenkunft höherer Mächte zu appelliren (z. B. Romeo's Besuch auf Capulets Balle, ober seine ungeftume, übereilte Abreise von Mantua auf Rechnung der hier direct eingreifenden Vorsehung zu setzen), da ist Alles möglich und bort eben die Zurechnungsfähigkeit auf. Was Othello angeht, so liegt die tragische Berschuldung der beiden Opfer und damit die sittliche Wahrheit des Gedichts nicht im Berstoß gegen die Autorität bes alten Brabantio ober gegen die Standesbegriffe bes venetianischen Abels, sondern in der innersten Natur ihrer Liebe. Es handelt sich hier ganz einfach um jene gefährliche Phantasteliebe, die sich vom Ropf aus, wenn ber Ausbrud erlaubt ift, burch die erregte Einbildungsfraft und bas geschmeichelte Selbstgefühl ben Weg jum Bergen bahnt, nicht aber ihren festen, unzerstörbaren Grund in ber sympathetischen Harmonie ber beiben Organismen hat. Othello ist durch Race, Alter, Stand, Erziehung, Lebenserfahrungen himmelweit von Desdemona getrennt. Der plebejische Emporkömmling tritt der Aristokratinn, der Neger der Europäerinn, ber Feldsolbat ber Salondame, ber gereifte, vom Leben gehärtete Mann ber aufblübenden Jungfrau gegenüber. Bon einem Entbrennen und Zusammenschmelzen ber beiben Naturen, wie bei Romeo und Julia, ist hier Nichts vorgekommen. Desdemona hat sich an den Mohren erst gewöhnen muffen, es bat Caffio's Fürsprache und Freiwerbung bedurft, um das Berhältniß anzubahnen. Erft die nähere Bekanntschaft mit ben wunderbaren Thaten und Schickfalen bes gewaltigen Kriegsmannes, vielleicht ber Gegenfat seiner rauben Gediegenheit gegen ihre elegantstrivialen Umgebungen bat sich ber Bhantafie bes talentvollen, edeln, gang unerfahrenen Madchens bemächtigt. Dann liebt Desbemong bingebend.

Tan.

aber jedenfalls forgloser als der seines ungewöhnlichen Erfolges sich wohl bewußte Mann. Das ist eine gefährliche Lage. Früher ober später wird bie zuruckgebrängte Natur so ober so ihr Recht forbern; es wird bem geschickten Berleumder nur zu leicht werden, Othello's nie schlummerndes Migtrauen gegen sich selbst zur Gifersucht aufzustacheln, und Desdemona's Sicherheit wird ihn die günstige Gelegenheit nicht lange suchen laffen. Wenn aus ber bichterischen Entwickelung biefer Sachlage fich keine optimistische Moral ergiebt, wenn der Fehler, der Irrthum sich eben so bart und härter rächt als die Schuld, so ist bas kein Grund, dem Dichter burch Aufdrängung unmöglicher moralifirender Intentionen Gewalt anzuthun. Das Geschaute, Gefühlte, vielleicht annähernd Erlebte wahr und lebendig barzustellen, ift seine Art und Natur, uns als Schauende und Miterlebende einzuführen in die innerften Vorgange bes Gefühls- und Seelenlebens unseres Geschlechtes. Das hat er auch im Othello leisten wollen und wirklich geleistet, und Nichts weiter. Daß babei biesmal fehr unerfreuliche Seiten menschlichen Wesens zur Anschauung kommen, bleibt gewiß nicht ohne Ginfluß auf ben Gesammteindruck ber Dichtung, und auf die Stelle, die wir ihr in unferm Bergen anweisen. Wir wollen aber lieber zugestehen, daß Shakespeare's Wahrheitsinstinct, die Gewalt, welche das Wirkliche, die Realität der Dinge über ihn ausübt, ihn hie und da aus bem Gebiete bes Tragisch - Schönen in bas bes µιαρόν, bes Grausamen, Sarten binüberführt, als uns burch an ben Haaren herbeigezogene Rechtfertigungs = Versuche ganz um die Möglichkeit bringen, ihn zu versteben und seine Schönheit, auch wo sie furchtbar wird, zu genießen. Fast noch wichtiger als "für das Berständniß Othello's, achten wir diese Mahnung für die richtige Auffassung

bes Lear, dieses bufterften ber tragifchen Rachtbilber aller Zeiten.

Wie in Samlet und Macbeth tritt hier die fturmische, verlangende Geschlechtsliebe; diese Blumen und Gewitter erzeugende Frühlingssonne des Lebens, hinter andere, ernstere Bewalten zurud. Das barte, felbstfüchtige Interesse beberricht äußerlich die Handlung, und Geistestämpfe böherer Ordnung bestimmen ihren tragischen Inhalt. Das ber stürmischen, finnverwirrenden Leidenschaft ferner liegende Berhältniß zwischen Bater und Kind, die sittliche Grundlage der Gesellschaft, tritt in den Mittelpunkt ber Betrachtung; aber wir seben es von vorn herein im Zustande schwerer Erkrankung und Fälschung. Die Baterliebe des alten Lear ist durch die sinnverwirrende Gewohnheit willfürlichen Herrschens steuer- und maßlos geworden; der leichtgläubige und jähzornige Gloster ist bas abgeschwächte Seitenstück seiner Berirrung. So erweisen sich die natürlichen Träger der erhaltenden, ordnenden Kräfte ihrer Aufgabe nicht gewachsen und fallen in schwere Berschuldung. Die wahrheitliebende, wortkarge Corbelia wird verstoßen, der arglose Edgar geächtet. Die berglosen Schmeichler und Verleumder gewinnen den Sieg. Lear in der Gewalt Goneril's und Regan's, Gloster von Edmund bethört und beherrscht, geben grausamer Buße ihrer Schwäche entgegen. Die Orgien des thierisch-selbstfüchtigen Welttreibens nehmen ihren Berlauf, mahrend bas gefrankte Rechtsbewußtsein burch leidenschaftliche Ueberstürzung, die sittliche Pflichttreue durch unbesonnenes Dareinschlagen das Uebel nur ärger macht. Alle Fehler und Thorheiten sind auf Seite der Guten; Besonnenheit, Berftand und Kraft bienen ber Bosheit. Der alte König sieht sich verhöhnt, verrathen wo er liebte; das Schickfal feiner Betreuen, Glofter und Rent, giebt ben Stoff ju Scenen ber, welche an die Gräuel von "Titus Andronicus"

erinnern. Lear in Sturm und Gewitter auf öber Raibe rasend und fliebend, - Gloster, ber Augen beraubt, von bem Sohne geführt, ben er mit bem Tobe bedrobte, icheinen alles Aeußerste tragischer Erschütterung zu erschöpfen: und doch ist das Schlimmste noch zurud. Wir mussen es noch mit ansehen, wie Corbelia's Bersuch, ben Bater ju retten und zu rächen, mit Gefangenschaft und Niederlage endigt, wie sie einem nichtswürdigen Mordbefehle zum Opfer fällt, während der Rettung bringende Bote schon unterwegs ift. fo daß eine kleine, zufällige Beeilung ober Zögerung in bem Schritt eines Boten ober in ber Ertheilung eines Befehles bas tragische Schickfal zu vertreten scheint; wir boren bie berggerreißende Todtenklage bes alten, gebrochenen Mannes über der Leiche des schwer gefrankten Kindes, das fich für ihn opferte. Dann erft entfesselt ber himmel seine säumigen Blite, fallen die Schuldigen unter ben Wechselltreichen ihrer eignen Bosbeit (ber Tropiaste von ihnen noch aar ungebrochenen Muthes und Sinnes, im offenen Männertampfe), wird endlich Raum gemacht für eine, wenn nicht im innersten Grunde viel beffere, so boch in milberen, gemäßigten Formen sich bewegende Ordnung der Dinge.

Bekanntlich hat das größere Publicum in England selbst das Verständniß dieser Dichtung völlig verloren. Man läßt auf dem Drurplane-Theater jett Cordelia siegen, die Verräther der Strase verfallen, und Cordelia, die Wittwe geworden ist, den getreuen Staar durch ihre Hand belohnen. Man thut dies Angesichts der Thatsache, daß Shakespeare von allen jenen scharfen Mißklängen und Härten in seiner Quelle Nichts vorsand, dieselben also offenbar mit gutem Bedacht und weil sein Plan sie erforderlich machte, seiner Tragödie eingefügt hat: so sehr haben Zeit und Leute sich geändert, so sern liegt unserer Generation der düstere, strenge,

unerhittlich wahrhaftige Tieffinn ber hier fich aussprechenden Auffassung menschlicher Dinge, so sehr hat ber Enltus bes äußeren Erfolges ben Schwerpunkt bes Lebens an die Oberfläche gerückt! Bon allen Tragodien Shakespeare's, ja von allen uns bekannten Tragödien alter und neuer Zeit scheint "Lear" uns am vollständigften die Bezeichnung "erhaben" im Schiller'ichen Sinne zu verdienen, insofern fie mit gang besonderem Nachdruck die unbedingte sonveräne Unabhängigkeit ber sittlichen Welt von ber ber Sinne gur Anschauung bringt: die Tragodie des kategorischen Imperativ's, von dem größten germanischen Dichter geschaut und geschaffen, zwei Jahrhunderte, ebe ber größte germanische Denter sein Gesetz wissenschaftlich begründete. Weit entfernt von irgend einem Zugeständnisse an das Gemeine, und auch ebenso entfernt vom trostlosen Beffimismus, feiert bas Stud ben Sieg ber bingebenben, selbstlosen Liebe und Treue über ben roben und ruchlosen selbstfüchtigen Trieb: aber ber Dichter hat ben Muth, biesen Sieg nur ba fich vollziehen zu laffen, wo er schlechthin nothwendig, unvermeiblich, unabhängig von allem Zufälligen ift: nämlich im Bewußtsein bes benkenben, sittlichen Menschen, in ienem Beiligthum, wo die Gedanken wohnen, die sich unter einander verklagen oder entschuldigen. Er schlägt unbedentlich jenen Aberglauben ins Gesicht, ber sich die materielle Welt so gern von den Forderungen des Herzens, oder auch des Gewissens abhängig denkt, und nicht von dem Wahn laffen kann, "daß das buhlende Glück fich dem Ebeln ver-Das Reich der Thatsachen wird in der binden werde". graufen, harten Selbstherrlichkeit, die es bem sittlichen Bewußtsein bes Einzelnen (wenn auch nicht ber sittlichen Entwickelung ber Gattung) gegenüber unzweifelhaft behauptet, offen anerkannt: aber indem der Dichter dies thut, dreht er ihm gleichzeitig mit einem Fußtritt ben Rücken. Corbelia

bat gefiegt, indem sie das Gute, die Liebe, die Treue, die Bflicht zu Shren brachte, ben Frieden mit fich, mit ihrem Bater gewann. Das konnte kein Somund, keine Regan und Goueril, kein Waffenunglud ihr nehmen. Das Uebrige, ber äußere Berlauf, gehorcht Mächten, die unserem Berzen nicht Rede fteben, unferer Berechnungen spotten, taub find gegen unsere Bunsche, für die wir so gern in aller Demuth ben Beiftand ber Allmacht erbitten. Gegen biese Mächte giebt es keine andere unbedingt siegreiche Waffe, als Resignation und Berachtung. Wohl siegt auch nach Außen schließlich ber Geift über bas Chaos, die Bernunft über das Thier: aber in ber Gattung, im Laufe bes weltgeschichtlichen Tages, bessen Minuten Jahrbunderte sind. Der Einzelne, ber "Marr ber Zeit", der Sohn der flüchtigen Stunde hat sich darauf nicht zu verlassen. Er kann nie wissen, trot aller hoffnungs- und trostreichen Dogmen und Sprüchwörter, ob Corbelia's, Lear's, Gloster's, oder Edgar's und Albanien's Loos für ihn in der Urne liegt. Wie mußig, wie troftlos ift es, an Cordelia's nur zu entschuldbarem, ein Bischen trotigem Schweigen in ber Eingangsscene herumzuklauben, um ihr eine tragische Schuld aufzuhalsen! Als ob nicht Alles, was an ihr uns entzückt und erbaut, jener selbigen muthigen Wahrhaftigkeit und ebel-bescheibenen Selbstachtung entstammte, bie ihr in jenem widerwärtigen Turnier ber Gitelfeit und Gleignerei ben Mund verschloß! — Julia fiegt und hat Recht behalten während fie untergeht: "Sie hat genoffen bas irbifche Blüd" und erlebt bann "bas Loos bes Schönen". Corbelia siegt auch. Ihr Herz, ihr Wille find rein und ftark geblieben in einer nichtswürdigen Welt. Der Schlachtruf ber siegreichen Usurpation bringt nicht in die beiligen Räume, wo sich ihr Schickfal entscheidet. Was wird daran durch ihren Tod geändert? Es ift das feine bequeme, liebliche, schmeichelnde

Beltauffassung. Aber sie scheint uns geradewegs aus der Quelle alles sittlichen Lebens, und, wir dürsen es wohl hinzufügen, aus dem innersten Herzen unsers germanischen Stammes zu kommen. Doch davon sprechen wir noch später am Ende dieser Betrachtungen.

Roch gebeimnisvoller, bunkler breiten die Wolfen Shake ireare'ichen Tieffinnes sich über bem Trauersviel aus, welches er, noch vor dem zunächst stebenden Julius Casar, mit Einzel-Schönheiten ausstattete, bem er seine intimften Bergensergießungen über Leben und Welt, und über seine, bamals im Zenith ihrer Entwickelung strablenbe Kunft anvertraute, und welches benn von jeber die Shakespeare-Gemeinde auch am angelegentlichsten beschäftigt bat. Bekanntlich beginnt bie Hamlet-Literatur (in Deutschland allein) schon über die Faust-Literatur an Umfang hinaus zu wachsen. Die Tragödie bes Dänenpringen, ber seinen gemorbeten Bater rachen foll, fich nicht dazu entschließen kann, darüber verrückt, wenn nicht wird, so boch sich geberdet, seine Geliebte elend macht, etliche Menschen, theils gelegentlich und beiläufig, theils um seinen Scharffinn zu üben, ums Leben bringt, und schließlich bei einem zwecklosen" Spiel sich seinen Feinden in die Hände liefert, nachdem er, wieder in momentaner Erregung, blindlings die Rachethat vollzogen, zu der er den Entschluß nicht finden fonnte: biefes mbsteriose Gemisch tieffinniger, wunderbar schöner Reden, verkehrter, planloser Handlungen und tudischer Zufälle, läßt ber beutschen Gründlichkeit nun einmal keine Rube. Allbekannt und geläufig ist die Goethe'sche Auffassung, welche in "Hamlet" das Trauerspiel eines wohlgearteten, begabten, guten Mannes erblickte, dem die Berbaltnisse eine, seine Charafterfraft übersteigende Aufgabe geben und ber darüber innerlich und äußerlich zu Grunde gebt; bemnächst die Schlegel'sche Bariante, welche, mit der blogen auø ber vhl hin= nifdven

pätera

rela Vii

30.3

.9.00

137

jim.

ic.

n::

ı :

r -

Γ, i.

ķ

ji, i

11.

11

di -

ģ :

Ni.

N.

χ÷

r h

bloken Schwäche sich nicht begnügend, auch gewisse ber Schwäche häufig verbundene schlimmere Fehler, eine gewisse Neigung zur Intrigue, ja zur Tude in bem geiftreichen Bringen entbeden wollte. Dann ift es neuerdings, weiß Gott burch welchen Wind, Mobe geworben, ben in Wittenberg gebildeten Prinzen zu einem Märthrer frommer, protestantischer Gewissenhaftigkeit zu machen. Auch aus übertriebener (aber eigentlich doch liebenswürdiger und achtungswerther) Besorgniß eines innerlich reinlichen, zartfühlenden Wesens vor übelm Schein (vor dem Schein der Ehr- und Herrschsucht nämlich), bat man sein Benehmen erklärt, und mehrere englische und deutsche Ausleger sind nicht abgeneigt, hier endlich, endlich zur Entbedung bes Proteus, ben man Shakespeare nennt, sich Glud zu munschen, unter ber Maste Samlets die Züge des Dichters selbst zu vermuthen, und den mächtigsten Abschilderer der handelnden, kämpfenden Welt, den es je gab, sich als Hans ben Träumer vorzustellen. Die specifisch= "philosophische", zünftige Eregese hat es endlich neuerdings dagegen fertig gebracht, in Hamlet vielmehr einen Tropkopf zu entbeden, ber bie Manie hat, die aus den Fugen gegangene Welt nach seinem eigenen Sinne zu ordnen und schlechtervings von Niemandem Aufträge und Rath annimmt, auch nicht von dem Gespenst bes gemordeten Baters. "Nein! Nun gerade nicht"! Das wäre demnach die Lösung des tieffinnigen, psychologischen Räthsels. — Was mich angeht, so bin ich, nach wiederholter, gewissenhaftester Brüfung in allem Wesentlichen, ein Baar zu starke Ausdrücke und einige unklare Nuancirungen abgerechnet, bei der Ansicht stehen geblieben, die ich im zweiten Bande der "Shakespearvorlesungen" vor zehn Jahren ausführlich entwickelt und, wie ich glaube, bewiesen habe. Sie steht im Wesentlichen auf ber Seite ber Goethe'schen, Schlegel'schen und Gervinus'schen Auffassung, nur daß sie die Schlegel'sche "Tücke" in Hamlets Charafter nicht entbeden fann, bagegen einen, wie es mir vorkommt, hauptfächlichen und entscheidenden, von den Borgängern nur angedeuteten Zug nachdrücklich bervorhebt. Ganz gewiß ist Hamlet, und das hat auch noch nie ein Erklärer in Zweifel gezogen, eine reich und ebel angelegte, boch entwickelte Natur, ein besonderer Liebling des Dichters wie seiner Zuschauer und Leser. Ebenso gewiß ist er gleichwohl der ihm gestellten Aufgabe nicht gewachsen. Aber ber Grund bieses Nicht-Genügens, diefer unzureichenben Araft, rubt gar nicht in übertriebener Gewissenhaftigteit (diese müßte denn einen specifisch legitimistischen Character baben und auf gewöhnliche Menschenkinder von nicht königlichem Blut keine Anwendung finden), sie ruht auch nur zum Theil in einer contemplativen. energischem Eingreifen in die Aukenwelt abgeneigten Grundanlage, sondern sie ist ebensosehr durch eine Hypertrophie, eine übermäßige und einseitige Entwickelung seiner Intelligenz bedingt. Hamlet ift zu geistreich, zu sehr an vielseitige Betrachtung und moralisch-äfthetische Kritit der Dinge gewöhnt, er ist zu sehr Withold, Raisonneur, Baradoxenjäger, um in schwieriger Lage einen schnellen, scharfen Entschluß fassen zu tonnen. Das Bewußtsein seiner geistigen Ueberlegenheit und die Freude an ihr lenkt ihn davon ab, zu unangenehmen und bedenklichen praktischen Verhältnissen entschlossen Stellung zu nehmen. Er erinnert uns an Lessings Bogen von Ebenbolz, ber bem eiteln Eigenthümer unter ben Sanden zerbricht, nachdem ihn ber Künftler mit reichem Bildwerk geschmückt, oder an den Monarchen in Spielhagen's "In Reih' und Glied", auf den der begeisterte Vortrag des socialistischen Agitators ungefähr den Eindruck eines schönen Violin-Solo's macht. Es ist mit einem Worte, die Tragodie ber formalen Ueberbildung, der äfthetischen Treibhauscultur, welche Shakespeare hier zeichnet. Das Thema lag ihm näher, als eine

einseitige Auffassung bes Elisabetb'schen "Belbenzeitalters" zu glauben geneigt ist; auch wird es hier keineswegs vereinzelt angeschlagen, sondern zieht sich vielmehr in den mannigfaltigsten Windungen und Formen, meistens beiter=satirischen, natürlich, burch Shakespeare's ganze bramatische Dichtung bindurch. Für die Luftspiele liefert es unter Andern die pedantische Hofgesellschaft bes Königs von Navarra mit ihren Barobien, bem phantastischen Bedanten Armado und bem biebern Schulmeifter Holofernes, so wie ben melancholischen, überstudirten, spleenigen Jacques. In Owen Glenowers, bes schwerfälligen, eingebildeten Wallisers gezierten Rebensarten wird es bem Spotte Percy's preisgegeben. Pring Heinrichs ganzes Gebahren, und insonderheit die Brautwerbung, balt bem gezierten Feinthun bas positive Gegenbild einer acht männlichen Ratur vor. In Hamlet aber wird die einseitig entwickelte Beiftesbildung, weil fie eine bochft bedeutende Natur zur Unterlage hat und mit ernstesten Interessen collidirt, nicht komisch sondern tragisch, um so tragischer, je mehr sie unser ästhetisches Wohlgefallen und unsere Bewunderung weckt. — Es ist neuerbings barauf hingewiesen worden, daß Shatespeare in seinen Dramen eine Borliebe für Männer ber ursprünglichen, durch rein persönliche Antriebe bestimmten Thatfraft babe, daß ein so zu sagen ritterlicher, adliger Aug burch seine ganze Weltauffassung hindurchgebe, daß er sich um die Kämpfe des Beistes weniger kummere als um die ber Waffen, und man hat bies als Gefälligkeit gegen bie glänzende aristotratische Jugend bezeichnet, in beren Reiben sich seine Mäcene befanden. In wie weit barin etwas Wahres liegen könne, davon war schon bei Besprechung ber historischen Stude die Rebe. Aber es wird bei Beurtheilung bieser Dinge nicht zu vergessen sein, daß wir es gleichwohl mit einer sehr bunten Uebergangszeit zu thun haben, und daß keineswegs die ganze Aristokratie, welche Shakespeare vor sich hatte, ausschließlich von dem fühnen, männlichen Beiste beberrscht war, ber bie Drake, Esser, Southampton aufs Meer hinaustrieb, die spanische Flagge bemuthigte, in den Waldthälern des James-River die ersten Blochütten Es ging auch ein mächtiger so zu sagen theoretischer baute. Bug durch das sechszehnte Jahrhundert, und neben dem fräftigenben Streben nach ernster Erkenntniß fand auch ber Lugus bes Beistes seine eifrige Gemeinde. Man schnitzte gewaltig an bem guten, alten Bogen bes englischen Beistes herum, und wer fich an die unter Jacob I. und Karl I. dann so sichtlich, und schein= bar plöplich, eintretende Erschlaffung und Frivolität erinnert, ben wird es nicht Wunder nehmen, wenn eben Shatespeare's belles Auge ein Baar Jahre früher als Andere die Symptome ber beran kommenden Krankheit erkannte und ihnen, vielleicht gar bestimmte Personlichkeiten ins Auge fassend, ein künstlerisches Denkmal sette. Ober sind biese Gebanken benn willkürliche und weit bergeholte zu nennen, wenn wir im "Samlet" beinabe Scene für Scene dem unbarmbergigen Spott gegen die faft- und fraftlose, superfluge, eingebildete Welt- und hofbildung begegnen, und uns daran erinnern, daß Shatespeare in der ihm vorliegenden Sage auch nicht ben leisesten Anlag zu biesen Ausfällen fand, daß er ihnen zu Liebe bie ganze Physiognomie und auch vielfach ben äußern Berlauf seines Studes vollständig frei abanderte, weit entfernt davon, uns in die streng-altnordische Helbenwelt zu versetzen, wie die culturbistorische Deutungswuth es ihm hat andichten wollen? Ift Polonius nicht der typische Vertreter flacher und bunkelbafter Weltmannsbildung für alle Zeiten geworben? Sind Rosenkranz und Güldenstern, und gar Osrik nicht abgeschwächte Seitenstücke bieses vor lauter Bildung und Feinheit kindisch gewordenen Schwätzers? Wimmelt das Stück nicht auch sonst, wie kein anderes von Shakespeare, von deutlichen Anspielungen auf bie Bildungsverhältnisse ber Zeit? Da schüttet der Dichter sein Herz aus über die Unarten des Theaterpublicums, über zudringliche Nebenbuhler (die Knaben von St. Paul) und ungeschickte Kunftgenossen, über bie Coulissenreißer, die mit den Händen die Luft durchsägen, die Bescheidenheit der Ratur nicht achten, "den Thrannen überthrannen." Da fagt er ein bitteres Wort über bie bamals, vom Norden und — von Deutschland ber auch in England einreißende Böllerei der hoben Gesellschaft, die bald nachher an Jacob I. Hof bekanntlich so grotest-widerliche Berhältnisse annahm. Freilich ift es gerade Hamlet selbst, der alle jene Narren durchschaut und verhöhnt, der sich mit Etel abwendet von dem Schlemmen und Praffen am Hofe; ber die Künstler trefflich und geschmackvoll belehrt, der seinen Freund nicht unter ben gezierten Modenarren sucht, vielmehr ben schlichten, gediegenen Mann vorzieht, der sich nicht zu Fortuna's Pfeife hergiebt und die Ginfachheit der alten Zeit mit der reichen Bildung ber Gegenwart verbindet. Wohl und schön! Aber es sind nicht Alle frei, die ihrer Ketten spotten, und mancher Argt batte die Krankheit im Leibe, die er an Andern furirte. Nur freilich, daß das Uebel der Zeit in dem edeln, bevorzugten Organismus, wenn es ihn ja ergreift ober berührt, doch eine ganz andere Geftalt gewinnt, als in ben niebern Seelen. Hamlet ift nicht ber Mann, geschmach loses Nichts zu reben ober die Flitter falscher Bildung zur Schau zu tragen, wie jene Eintagsfliegen ber feinen Gesellschaft. Aber muß es nicht auffallen, daß er Sentenzen spricht, Shlben fticht, seine geistigen Fechterfünste geflissentlich, nicht ohne eine gewisse Selbstbespiegelung in Scene fest, so wie er nur den Mund öffnet? Und verliert er darüber nicht beständig wichtigere Dinge mehr ober weniger aus den Augen?

Ist in seiner Wahnsiunsrolle nicht ein guter Antheil geistreicher Roketterie, einer gewiffen Birtuofen-Beeiferung beutlich zu merken? Hat er nicht offenbar eine Künstlerfreude am Intriguiren, vor der feste, gerade Entschlüsse nicht aufkommen? Als er "Dolche zur Mutter redet", berauscht er sich sichtlich an seiner eignen Beredsamkeit, steigert sich an seiner eignen rhetorischen Leistung, wie wir das bei schwachen, erregbaren Characteren, und speciell bei Damen alle Tage erleben. Es ist boch wohl kein gesunder, männlicher Ang. baß er ein pikantes Epigramm, einen geiftreichen Sarkasmus in seine Brieftafel schreibt, als er so eben von dem Beiste die grausige Kunde vernommen. "Er ist zu gewissenhaft, zu fromm für die zugemuthete That", hat man bebauptet. "Er mag sich nicht aufs Ungewisse hin, vielleicht als Opfer eines Truges ober einer Hallucination mit einer Blutschuld belasten". Sehr wohl! An seiner im Grunde biedern Natur, an seiner Liebe zu seinem abgeschiedenen Bater, an seinem instinctivem Abscheu vor blutiger Gewaltthat soll nicht gezweifelt werden. Aber doch will es uns scheinen, als ob es nicht gerathen wäre, sich diesem Ausbund von Moralität gegenüber auf die praktischen Confequenzen aller biefer tugendhaften Eigenschaften gar zu sehr zu verlassen, sobald seine Phantasie durch ungewöhnliche Eindrücke gereizt ift. Es ist doch einel seltsame Art von frommer Bieberkeit, ' mit welcher, seiner geistreichen Wahnstunskomödie zu Liebe, die Dame, die ihm einst gefiel und die auch ihm auf ihre Art zugethan und ergeben war, öffentlich verhöhnt, dem Gerede der Leute Preis gegeben, in Wahnsinn und Berberben gejagt wird-Und ein gesundes männliches Gewissen (ob ein frommes und philosophisches, das mögen subtilere Beurtheiler entscheiden) ist es gewiß nicht, das zwar ben Entschluß zu schwerer, wiberwärtiger Pflichterfüllung verhindert, nicht aber den in der

Erregung ber eben gehaltenen Standrebe nach ber Tapete geführten Stoß, und nicht die recht harten und berglofen Bemerkungen über "ben alten geschäftigen Narren", mit benen bie Sache abgethan ist. Und was sagen die modernften, frommen und philosophischen Interpreten zu ihrem zartsinnigen Belden, der ein Baar unbedeutende, oberflächliche Menschen umbebenklich in den Tod jagt, weil sie, "geringere Naturen", "sich zwischen entbrannter Begner Degenspitzen brangten". Es ware benn, bag man sich offen zu ber Theorie vom specifischen Unterschiede des königlichen und des Unterthanenblutes zu bekennen die Aufrichtigkeit hatte. — "Aber Hamlet bat ja Muth wie nur Giner! Er eroberte ein Seerauberschiff, er ist ein guter, ja berühmter Fechter, er folgt bem Beifte an die Klippenwand, indem er sein Leben keine Nadel werth balt. Wie follte er fich bor bem unpopularen, untüchtigen Claudius gefürchtet haben!" So läßt die metaphpfische Hamlet-Apotheose sich vernehmen: gerade als ob es sich bei dem ganzen Problem um ben physischen Muth handelte, ber ben Krieger in die Schlacht, ben Fechter auf die Mensur, ben Abenteurer in romantisch-gefahrvolle Lagen führt, der den Nerv und ben Mustel zuden läßt unter ber Wallung des erregten Blutes! Für einen Schwächling, bem fogar biese natürliche Geschlechtseigenschaft bes gesunden Mannes fehlte, bat ben berühmten Dänenprinzen noch Niemand gehalten ober erflärt. Dann gehörte er ja ins Luftspiel, nicht in die Tragodie. Was ihm fehlt, das ist ganz etwas Anderes. Es ist der Muth des rechtzeitigen, kalten, festen Entschlusses, auch in schwieriger und dunkler, wenn nur nothwendiger und einmal unvermeidlich gegebener Sache. Es fehlt ihm (wir können bier nur auf die im zweiten Bande ber Vorlesungen gegebene Ausführung zuruchweisen) die heroische Selbstbeschräntung bes unverfünstelten, thatfraftigen Menschen; jene Befähigung,

einmal die Untersuchung zu schließen, ein Ende zu machen mit bem Erwägen, bem Manövriren und Temporifiren, eine Berantwortlichkeit kaltblütig zu übernehmen. Und was diesen Mangel erzeugt bat, bas ist, neben natürlicher, vorwiegend theoretischer Beanlagung, eben jene geiftige Ueberbildung, jene Birtuofität des Grübelns, des Combinirens, des Reflectirens und Wigelns, wie sie, gerade in bevorzugten, geistreichen Naturen, einer einseitig formal-äfthetischen Bildung zu leicht entspringt. Die Gegenfiguren bes Fortinbras und Laertes, Hamlets wiederbolte und nachdrückliche eigene Ausführungen, Selbstanklagen, Geständnisse, endlich die schon oben erwähnte Absichtlichkeit der von der Quelle ganz abweichenden Charafteristif und Handlung follten bem Zweifeln und Grübeln und Aufftellen immer neuer, abstruser Theorien in dieser deutlich zu Tage liegenden Sache boch endlich einmal ein Ziel setzen. Hamlet bes Saro Grammaticus ift bekanntlich ein entschlossener, furz angebundener nordischer Held, der mit seinen Feinden einfachen Proces macht. "Hans ber Träumer" ift ihm von Shatespeare gang felbstständig substituirt, und wenn man die massenhaften Anspielungen auf Zeitverhältnisse gerade in biesem Stücke bebenkt, so liegt die Möglichkeit nicht einmal so gar fern, daß vielleicht ganz bestimmte persönliche Anschauungen und Erfahrungen dem damals mit der Beistesaristofratie Londons gerade lebhaft verkehrenden Dichter vorschwebten, als er diesen wundersamen Charafter schuf. Wir wollen Hamlet bamit felbstwerständlich nicht zur Barobie einer einzelnen, bestimmten Berson machen, die wir nicht kennen, sonbern nur andeuten, bag bas Stud uns vortommt wie die Tragodie einer specifisch modernen Charafterform: des ebel genialen, talentvollen, aber in Bezug auf Willen, Entschluffähigkeit durch Ueberbildung geschwächten Schöngeistes, ben die Verhältnisse nöthigen, aus ber von ihm beberrschten

Welt der Gedanken und Worte sich einen ausnahmsweise schwierigen, von Gesahren umringten Weg in die der Thatsachen zu bahnen, und der an dieser Ausgabe zu Grunde geht.

Wie anders geartet ist bann die Welt, welche in ber letten ber fünf großen Tragodien, in Macbeth, sich aufrollt! Die Tragodie ber thatfräftigsten, gang nach Außen gewandten Leidenschaft, des rücksichtslosen Chraeizes, neben ber bes grübelnden, die Sehnen bes Willens erschlaffenden Bedankens. Nicht unnatürlich ist Macbeth bas erste Shakespear'sche Drama gewesen, welches siegreich die Schranke burchbrach, die bis zum Anfange dieses Jahrhunderts die romanische Welt, wenn nicht seiner stillen Einwirtung, so boch seiner popularen Anerkennung verschloß. Diese wie aus Erz gegosse= nen Charaftere, diese einheitliche, durchsichtige, entschlossen auf das Ziel losgehende Handlung, diese hochpathetische Herrlichteit ber Sprache mußten auch ba burchschlagen, wo man, wenn nicht Die einfache Größe des antiken Theaters, so doch beren conventionelle, effecthaschende Nachahmung als Kunstorakel verehrte. Freilich liegt in diesen ber Bühnenwirtung so förderlichen Borzügen für uns nicht ber Hauptreiz bieses grandiosen Gebichtes. Macbeth ist nicht nur die Tragödie des Chrgeizes, sondern er ist auch die gewaltigste und tiefsinnigste Tragodie bes Bemiffens, die je ein Dichter ichuf. Bon bem erften Auftreten bes helben bis jum letten, von ber Begegnung mit ben Versucherinnen bis zum vergeltenden Berzweiflungstampfe wohnen wir bem Berfahren bes innern Richters gegen bie aufrührerische Begierde bei, und in diesem Prozesse geht bem Beklagten und schuldig Erfundenen, mitten im Rausch bes äußern Erfolges, Stud um Stud Alles verloren, was ben Werth bes Lebens bilbet, Freude, Liebe, Rube - nur nicht ber feste, tropige Manneswille, ber nur vor der eisernen, physischen Rothwendigkeit die Baffe senkt. Weit näber als

im Lear, und gar im Hamlet, lag bier die Bersuchung nabe, bem Dichter moderne, culturhiftorisch-gelehrte Absichten unterauschieben, ibn gum bewußten und absichtlichen Darfteller altnordischen Helbenthums und altnordischer Bärte zu machen. im Begensate gegen bie milbern Sitten ber driftlichen Zeit: und eine befannte Richtung ber beutschen Shakespeare-Auslegung ist diesen Weg benn auch mit Borliebe gegangen. Wir find der Ansicht auch beute noch, wie da wir die "Bor= lesungen" veröffentlichten, daß solche Intentionen Shatespeare gänzlich fern lagen, daß seiner Weltanschauung der culturhistorisch-kritische Zug ber Neuzeit burchaus fehlte und ber Natur der Dinge nach fehlen mußte: damit soll jedoch nicht geleugnet werden, daß Macbeth's Charafter (wie der seiner Lady) in seiner wilden Größe und Härte vielleicht mehr als irgend eine der gelehrten Schöpfungen neudeutscher Boesie bem Bilbe entspricht, welches uns Sage und Geschichte von ber Kraft und Bärte nordisch-germanischer Urzustände geben. Edmund im Lear und Richard III. kommen ihnen am nächsten. Es geht ein Bug, man möchte fagen ber Ehrlichkeit bes Berbrechens burch biefe gigantischen Geftalten, ber uns äfthetisch mit ihnen aussöhnt, ohne die Wucht der sittlichen Berdammung zu schwächen, der sie verfallen. Wenn sie alle Welt täuschen und belügen, so find sie doch durchaus ehrlich mit sich. Die schimpflichste, feigste Berdorbenheit, der gefliffentlichfte Selbstbetrug bleibt ihnen fremd. Berwegene Spieler, forbern sie bas Schickfal heraus. Aber wenn bie Würfel gegen sie fallen, zahlen sie auch ohne Weigerung und Zagen die Schuld, wie unsere Borfahren, von benen Tacitus berichtet, daß sie Freiheit und Leben im buchftablichen Sinne auf einen Wurf setten. Es wird uns dabei zu Muthe, nicht als bätte Shafespeare culturbiftorische Studien gemacht, sondern als tochte ein Tropfen bes alten Sachsen- und Normannenblutes in ihm auf, wenn eine Sage ihm diese Urthpen der in Selbstgefühl entartenden Uebertraft seines Stammes entgegen bringt, und wenn er diese Schatten aus ihren Gräbern beschwört, den Enkeln zur Erschütterung und Warnung.

Wie nun die fünf großen Trauerspiele vor uns liegen (wir lassen die dustere dramatische Studie "Timon" und die Jugendarbeit "Titus Andronicus" hier bei Seite), fo übertreffen sie durch die Tiefe und Mannigfaltigkeit der in ihnen niebergelegten Lebensbetrachtung, burch ben Reichthum und die Wahrheit der Charakteristik und durch den ganz eigenartigen Schwung ber Sprache wohl die gesammte bramatische Dichtung ber Neuern und das Meiste, was wir von den Werken ber Alten besitzen. In Bezug auf klare, logische Durchführung und Motivirung ber Handlung läßt sich, wie überhaupt, wenn von Shakespeare'icher Dichtung die Rede ist, nicht daffelbe behaupten. Lear und Hamlet zumal bieten ber forgsamen Betrachtung auf diesem Felde manche empfindliche Bloke; hier z. B. die gewagte, symbolische Eröffnungsscene der Ländervertheilung und die übermäßig ausgedehnten Gespräche der wirklichen oder vorgeblichen Wahnsinnigen, unter benen die Handlung sonst ins Stocken kommt; bort bie überkünstlichen, schwach motivirten Machinationen, welche bie Schluftataftrophe berbeiführen muffen. Von der antiken Tragodie unterscheibet die Shakespeare'sche sich durch die reiche Glieberung ber oft brei-, vierfach zusammengesetten, aber bennoch stets einheitlich wirkenden Handlung, durch die von berfelben bedingte Menge ber auftretenden Berfonen, burch die gründliche Detailzeichnung der Charaftere und vor Allem burch die absolute Berwerfung der Schickfalsidee, an beren Stelle überall sittliche und gedankliche Freiheit und die ihr entsprechende Berantwortlichkeit die Zügel führt; ber neubeutschen, in ihrer Nachahmung, oder doch unter ihrer Ein-

wirtung berangewachsenen gegenüber tennzeichnet sie sich durch den gänzlichen Mangel des bewußt philosophischen und bistorisch-fritischen Inhalt als die Tochter einer wesentlich verschiedenen Epoche. Bei Shakespeare pulsirt überall ganz individuelles, freies, auf personliche Zwecke gerichtetes Leben. Die Reflexion, wo sie auftritt, wird unmittelbar aus der concreten Sachlage geboren und verbreitet sich bann über alle Gebiete des von der individuellen Erfahrung umgrenzten Weltlaufs. Selbst Hamlets Todesgedanken, die ihn, wirklich ober scheinbar, vom Selbstmord abhalten, sein Grübeln über die "Träume", welche den Schlaf des Grabes vielleicht stören könnten, unterscheiben sich von eigentlicher Speculation gang bedeutend durch ihre unmittelbare Beziehung auf sein individuelles Rubebedürfniß. Daß sie mit den Enthüllungen des Geistes sich nicht wohl vertragen, mag beiläufig bemerkt werden, und an den ganz äußerlichen, um Confequenz durchaus unbekümmerten Gebrauch erinnern, ben Shakespeare, wo die Gelegenheit sich bietet, ganz unbefangen von volksthumlichem Aberglauben macht, um Stimmungswirfungen gu erzeugen, nicht aber um ein supernaturalistisches Glaubensbekenntniß abzulegen. Daß Shakespeare's Reflexionen bei bieser Methobe an Lebendigkeit und einschneibender Schärfe gewinnen, was sie an weiter, theoretischer Perspective verlieren, wird, bei allem Respect vor unsern Faust's und Bosa's, nicht zu leugnen sein. Bon bem, was wir "historisches Coftume" nennen, von wissentlicher Rudfichtnahme auf Lebensverhältnisse, Sitten, besondere Denkungsweise und vollends äußere Formen und Ausstattung früherer Epochen ist bei Shakespeare nirgend auch nur in einer Anwandlung die Rede, und es ist unserer Uebezeugung nach eitel Dunst, was eine übergelehrte Kritik in dieser Hinsicht sich und Andern vorgeredet hat. Das Costume ist überall stillschweigend als das der Shakespeare'schen Epoche zu benten, und dabei leidet die Charafteristif durchaus nicht, weil der Dichter überall nur das Bleibende, allgemein Menschliche herausgreift und darstellt, das was die Jahrhunderte und Die Nationen einigt, nicht was sie trennt. Es scheint uns teine Frage, daß selbst eine gewisse Begränzung (um nicht Beschränktheit zu sagen) seiner Auffassungeweise, seine tiefinnerliche Gleichgültigkeit gegen Politik im engern Sinne und ebenso gegen confessionelle Religiosität ihm dabei trefflich zu Hülfe gekommen ift. Die Könige seiner Tragodien bandeln nicht wie Bertreter und Träger politischer Prinzipien und Barteien, sondern wie einfache Menschen in hervorragender Stellung. Sie keimen neben ihren perfönlichen und Familien-Interessen nur die allgemeinen menschlichen Rücksichten und Pflichten, wie auch jeder Privatmann sie achtet. fonen Shakespeare's bedienen sich, wo die Belegenheit sich bietet, in Gespräch und Umgang bäufig genug firchlicher, driftlicher und beibnischer Rebensarten, Anspielungen und Wendungen, bisweilen, wie z. B. im Lear, sie recht bunt durcheinander mengend. Aber ihre Denk- und Handlungsweise wird dadurch nicht im Mindesten beeinflußt. empfängt ihre Impulse, wie auf ber einen Seite von ber Leidenschaft, so auf der andern von jenen allgemein menschlichen, sittlichen Inftincten, benen wir, wenn fie als Collectivbegriff ins Bewuftsein treten, ben Namen bes Bewiffens zu geben gewohnt find, und beren wesentlicher Inhalt zu allen Zeiten und bei allen Bölkern berselbe war und ist, die aber allerdings burch Erziehung, Umgebung, Lebensgewohnbeiten verdunkelt ober geschärft werben können. Mit größter Unbefangenheit bedient Shakespeare sich killer Symbole geistigen und gemüthlichen Lebens, welche er in seinen Quellen findet und die ihm dichterisch wirksam scheinen. Orakel, in

antitem Styl, find ihm ebenso willtommen wie nordische Heren. wie Elfen und Gefpenfter; die olympischen Götter finden neben ben bichterischen Formen ber driftlichen Ueberlieferung bequem ibren Blat. Aber alle biefe Formen, Rebewendungen, Sombole, driftliche und beibische, haben auf bas innere Getriebe feiner Dramen, auf die bewegenden Kräfte ber Handlung feinen merklichen Einfluß. Wie fein Dichter vor ibm, und wie wenige nach ihm, macht Shakespeare Ernst mit ber sittlichen Freiheit, aber auch mit ber vollen Berantwortlichfeit bes sittlichen, freien Menschen. Die Belben ber antiken Tragodie troten ober weichen dem Schickal, ber religiös aufgefaßten Naturnothwendigkeit, ja, dem "Neide Dag böchftes Blück nicht bauert, bag ber ber Bötter." Blit die stolzen Zinnen und Thürme als Lieblingsziel wählt, daß wir die Intensität jedes Genusses, jedes Hochgefühls mit bessen Berkurzung, mit ben Schmerzen bes Rückschlages aablen: diese schwermüthige Offenbarung giebt auch der Weltauffassung bes Aeschhlus, bes Cophofles, selbst bes Euripides ihre tragische Färbung. Aber die Alten ziehen aus biesem nicht wegzuschaffenden Reste jeder optimistischen Lebensrechnung ben Schluß unserer Abhängigkeit von einer willfürfichen, unerforschlichen, gleichgültigen, wo nicht gar böswilligen böchsten Urgewalt, die uns wohl eine Weile den Anblick und Genuß ber iconen Erbe gonnen mag, die ihren Lieblingen wohl einmal gnädig aus Roth und Gefahr hilft, aber dafür unbedingte, innerliche Unterwerfung verlangt, die "Ueberbebung", das prometheische Rechts- und Araftgefühl des Menschen unnachsichtlich niederwirft. Ihr gegenüber wird uns unsere Alugheit jum Fallstrick, unser Muth jum Berberben: nur ber mäßige, ruhige, resignirte Sinn hat Aussicht auf verhältnißmäßige Schonung. — In der "französisch-clafsischen" Nachahmung ber Alten wird bieses Fatum nur scheinbar

beseitigt, in der That aber durch irdische, nicht weniger unverftänbliche und harte Bewalten ersett. An Stelle ber Götter bes Olymps treten die Götter der Erde mit ihren Großen, zumal der König der Könige in Berfailles, die Berkörperung ber "aroßen Nation". In mancherlei Berkleidungen, als Augustus, als Titus, als Abasver, nimmt er die Huldigungen feiner getreuen Boeten entgegen, und bas Fatum fteigert und verschlimmert sich zur soweranen, öffentlichen Meinung, zur harten, unerhittlichen, conventionellen Weltfitte, zum Standesvorurtheil, jur "Gloire", um mit Chimene ju reben, beren Gorgonenblick selbst bas Gefühl in ber Bruft bes Weibes versteinert. Diesseits bieser Schranken aber herrscht bafür ber Glückseligkeitstrieb in allen Formen als entlaufener Stlave; wo er gegen sie anstößt, gilt es biegen ober brechen. Die "Welt" behält gegen bas Herz immer Recht. anders bei Shakespeare! Dag er an den dunkeln Räthseln des Weltlaufes nicht lachend vorübergeht, haben wir gesehen. Auch bei ihm führt Liebe jum Leid, muß die bescheidene Tugend ber sich blähenden Lüge weichen, ift ber Gott dieser Welt, ber Erfolg, ber Sieg keineswegs immer auf ber Seite des Rechts. Wir saben, wie "Lear" nach bieser Richtung bin das Aeußerste zeigt, woran je eines Menschen Phantasie sich wagte; wie in "Hamlet" das freche Unrecht gegenüber bem unfräftigen Bertreter bes Rechts fich blabt, wie Desbemona's und Othello's treuer Sinn ben Ränken bes lächelnden, kaltblütigen Schurken zum Opfer fiel. Aber bei dieser rücksichtslosen Darftellung aller furchtbarften Dissonanzen bes Lebens kommt es Shakespeare niemals ein, die Ursachen dieses Heeres von Uebeln anderswo zu suchen, als in uns felbst,, in der Unzulänglichkeit unserer Kraft, den Irrthumern unseres Verstandes, den Uebergriffen unserer Leidenschaft. Er hat ben Scharfblick, ben unbefangenen Sinn, die tief inner=

liche Trennung des äußern, sinnlichen Weltlaufs von der Welt des Geistes, der Vernunft zu erkennen, und er hat den Muth, diese Trennung zu zeigen. Er schmeichelt ber unterbrückten Unschuld nicht mit der Hoffnung auf eine außer= ordentliche, wunderbare Hülfe. Er weiß zu gut, daß der Sieg auf ben Schlachtfelbern bieser Erbe in allewege ber Araft und der Klugheit gehört, die sich keineswegs immer mit dem Rechte verbunden finden; daß der allenfalls mögliche und wahrnehmbare Fortschritt, ben unsere Entwickelung auf Diesem Gebiete zeigt, im besten Falle ber Gattung, fünftigen Geschlechtern zu Gute kommt, bem Einzelnen im einzelnen Kalle aber keinerlei Hoffnungen und Ansprüche gewährt. Was nützt es ben Opfern Macbeths, daß am letzten Ende ein Stärkerer über ben Starken kommt? Was haben Gloster. Lear, Corbelia von Albaniens und Edgars endlichem Siege? Was gewinnen Romeo und Julie bei dem Frieden der Montecchi und Capuletti, was Desdemona bei der Reue und Selbitbestrafung ihres Mörders? Wahrlich, es stünde traurig um uns, wenn wir keine andere, bessere Hoffnung hatten, als die Dazwischenkunft der Borsehung in den äußern Wechsel= fällen des Lebens, den "Sieg der Unschuld", die Bertröftung des "Recht muß doch Recht bleiben"; wenn es nicht ein Gebiet gabe, auf welchem diese äußeren Erfolge und Wechselfälle alle mit einander ihre Bedeutung verlieren, und — wenn dieses Gebiet nicht die Heimath unseres Geistes und unseres Herzens ware. Die firchliche Weltanschauung verweist ben Elenden auf leidenden Gehorsam und auf Bergeltung im Jenseits, wobei die Unterdrücker sich befanntlich stets recht gern beruhigt haben, leichter und lieber als die Unterdrückten. Bei Shakespeare ist von den Schlußfolgerungen dieses Shstems nun und nirgends im Ernste die Rede. Der Schwerpunkt ber Dinge, die entscheidende Instanz für alles menschlische

Empfinden liegt für ibn in der Uebereinstimmung des denkenben, sittlichen Einzelwesens mit sich selbst, mit bem Geset in ber eigenen Bruft, in ber Souveranetat bes bem Guten auftrebenden Willens. Wo diese gewahrt ober hergestellt wird, wo das Gewissen die Welt und die Leidenschaft unter die Füße tritt, da ist Sieg und Freiheit auch im Kerker, Leben und Lust auch im Tobe und im Leiden; wo sie der Leidenschaft unterliegt, da ist Niederlage und Knechtschaft, auch auf dem siegreich behaupteten Throne. Es geht ein mabrer Sturm ber Freiheit, ber ftolzen, sittlichen Freiheit burch biefe schwermüthigen Gedichte. Man hat Shakespeare ben protestantischen Dichter genannt, und die Katholiken haben Dies bestritten, weil fie bei Shakespeare Die häufig recht harten und abstrusen Lehrsätze ber Protestanten seines Jahrhunderts nicht spüren, und weil man bei ihm einer auffallenden Milde und Objectivität der Darftellung und Benutung aller Cultusformen, auch ber katholischen, begegnet. Sie haben Recht. Shakespeare ift eben weit über ben firchlichen Protestantismus seines Jahrhunderts binaus. Nicht das Dogma der Reformationszeit beherrscht seine freie Seele, sondern der kategorische Imperativ des sittlichen Bewußtseins, welchem der deutsche Denker erst zwei Jahrhunderte später die wissenschaftliche Form gab, um die wankende sittlich-geistige Welt des achtzehnten Jahrhunderts auf dem festen Grunde des Gewissens neu aufzurichten. Wie in Homer die mild-heitere Weltanschauung ber Griechen, jo bildet bei Shakespeare bie tiefe und ernste, auf ben Grund der Dinge gebende Art ber germanischen Bölkerfamilie ihre dichterischen Symbole, lange che der prüfende Gedanke beren volles Berständniß gewann. Denn es ist bem Dichter, dem auserwählten Lieblinge ber Natur gegeben, nicht nur "dem Jahrhundert und Körper der Zeit bas Abbild seiner Gestalt zu zeigen", sondern in dieser Gestalt die Züge des wesentlich und wahrhaft Menschlichen, befreit von störendem Zusallswerk hervortreten zu lassen, die treibenden Kräfte des Weltlauses zu fühlen und anschaulich zu machen, und so, für das sinnige Auge, mit dem Schleier der Bergangenheit gleichzeitig den der Zukunft zu heben. Dichter sind Seher, Propheten mit doppeltem Antlitz. Möge die Entwickelung unseres großen Bölkerstammes in Kraft und Wahrhaftigkeit, in Muth des Gedankens und der That, in der ehrlichen Gründlichkeit des Forschens und der Ueberzeugung, der von dem großen angelsächsischen Seher gezeicheneten Welt noch lange Recht geben. Dann werden auch die Unschönheiten und Härten, mit denen sie, gerade wie Shakesspeare's Dichtung auch, diese wesentlichen Vorzüge bezahlt, zu überwinden oder doch zu ertragen sein.

## Fünfter Vortrag.

Die Lustspiele Shatespeare's.

Ihr Berhältniß zur nationalen Ueberlieferung. — Ihre Beliebtheit bei den Zeitgenoffen. — Aufnahme in Deutschland. — Neueste Angriffe. — Beantwortung derselben. — Begriff des Komischen und ber Komöbie. — Deren Gattungen. — Gehört Shakespeare's Komöbie nur der phanstaftischen Gattung an? — Ihre Schwächen und Borzüge. — Die "Ibee" der einzelnen Stüde. — Uebersicht und Gesammturtheil.

Es wurde in diesen Vorträgen schon mehrsach berührt, wie stark die heitere, komische Beimischung war, welche schon das frühe Mittelalter seinen dramatischen Unterhaltungen, selbst den religiös gefärdten, zu geben liebte, wie dies Ansfangs nur in einzelnen Scenen als Abwechselung und Würze auftretende Element sich dann im Laufe des vierzehnten und funfzehnten Jahrhunderts selbstständig formte, und wie Shakespeare gerade auf diesem Gebiete an eine bereits zu ansehnelicher Reise gediehene Kunst sich anlehnen konnte. Der Lustspieldichter Lilh ist derzenige unter den Zeitgenossen Shakesspeare's, an welchen des letztern Sprache und Sthl, in Borzügen und Schwächen, am meisten erinnert, dessen Manier

er zwar mehrfach parodirt und verspottet, nicht aber ohne sie vorher in voller Birtuosität sich angeeignet zu haben. Es ift obne Weiteres zuzugeben, daß dabei bem Zeitgeschmacke manches Ovfer gebracht worden ist. Der sich so oft vorbrängende splbenstechende Wit, die Jagd auf Wortspiele (bei ber feineswegs immer Ebelwild erlegt wird), gehört zu biefer poetischen Erhschaft, die Shakespeare allerdings mit der Kraft und bem Tacte bes Genies verwaltete. Auch für die berben, nicht selten zotigen und nicht immer geistreichen Späge ber Clowns, ber volksthumlichen Sanswürfte, für bie Einmischung berselben in die ernsten Scenen ber Trauerspiele und Dramen ist die Mode, die Gewohnheit der zahlenden Zuschauer vielleicht in gleichem Grade verantwortlich zu machen, als Shakespeare's freie Intention: und wenn es ihm mehr als einmal gelungen ift, biefe gröbern Elemente mit gludlichftem Griff zu ächter, poetischer Wirfung zu verwerthen, so ware es boch recht überflüssig und vergeblich, beswegen biese absonderlichen Runftmittel zum Range allgemeiner Gesetze erheben, und überall zu Shakespeare's größerer Ehre bas "obgleich" mit einem "weil" vertauschen zu wollen. Daß jene weise Schonung und geniale Benutung bes Zeitgeschmads bem Dichter erwünschte Früchte bes Beifalls eingetragen bat, läßt sich unschwer annehmen. Jedenfalls werden in den Zeugnissen ber Zeitgenossen, welche auf uns gekommen find, die Komödien mit gleicher Anerkennung genannt, wie die Meisterwerke seiner tragischen Dichtung. Falstaff und seine Rotte waren die Lieblinge von Hoch und Gering, und der anonyme Herausgeber von Troilus und Cressida, vielleicht tes wunderlichsten und dunkelsten der Shakespeare'ichen Stude, nennt "bes Berfassers Romödien so nach dem Leben geformt, daß sie als Erläuterungen aller unserer Handlungen bienen; solche Gewandtheit zeigen sie und solche Gewalt bes Wites, daß die

größten Feinde bes Theaters an feinen Studen Gefallen finden. Alle folche plumpen und schwerfälligen Alltagsmenschen, bie, bes Wites einer Komöbie nimmer fähig, zu seinen Borstellungen kamen, durch den Ruf derselben gelockt: dort fanden sie ben Wit, ben sie selber nie zu Wege brachten, und so gingen sie gescheuter beim, als sie gekommen waren." "In seinen Luftspielen", beißt es weiter, "ift so viel treffliches Salz, daß sie wegen ihrer Ergötlichkeit in jenem Meere entstanden zu sein scheinen, welches bie Benus erzeugte. Reines unter diesen allen aber ist sinnreicher als dieses hier (nämlich als Troilus und Creffida), und hätte ich Zeit, ich würde das auseinandersetzen, obwohl ich weiß, daß ich das nicht nöthig Das Stück verdient eine solche Arbeit so gut, wie die beste Komödie von Blautus oder Terenz. Und glaubt nur bies, wenn ber Dichter geschieden sein wird, wenn seine Komödien vergriffen sein werben, werbet ihr emsig nach ihnen suchen". Die Nachwelt hat diese Weissagung im Ganzen nicht Lügen geftraft. Später als die Tragodien wurden die Lustspiele Shatespeare's von ber Bernachlässigung getroffen, welche die zweite Hälfte des französirenden und theologisirenben siebzehnten Jahrhunderts sich gegen den Hauptvertreter germanischer und freier Welt- und Kunstauffassung erlaubte. Wir begegnen den Spuren ihrer Einwirkung bekanntlich schon bei bem Dramatiker ber schlesischen, fast gang von romanischen Vorbildern beherrschten Dichterschule. (Bei Grhphius). Das wieder erwachende Shakespeare = Studium der Benie = Zeit machte bann gerade die Wunderlichkeiten des Shakespeare's ichen Luftsviel = Dialogs zum Gegenstande eines poetischen Cultus. Man weiß, wie Goethe und seine Genossen sich in Strafburg mit einer Art von Andacht (auch darin ein Borbild der Romantiker) in die Wortgefechte von "Berlorne Liebesmübe" vertieften, wie sie auf die beste Uebersetung der

famosen Grabschrift bes erlegten Sirsches einen Breis setten, ihre Unterhaltung stundenlang in Concepten und Wortspielen zu führen sich mühten. Auch das Bühnenpublikum in Deutschland wie in England folgte biefer Geschmackbewegung, wenn auch eben nicht in ihre, ben auserlesenen Literatenkreisen überlassenen Extreme. Falstaffs Humor feierte aufs Neue seine Triumphe; ber tolle Betruccio mit seiner bofen Sieben, Malvolio, der selbstgefällige "ungesalzene Schuft", Junker Tobias und sein blöber Schützling, Christoph von Bleichenwang, ber ehescheue Benedict und die spottlustige Beatrice, die Narren Probstein und Feste, die Rüpel des Sommernachtstraums gewannen Bürgerrecht auf unsern Theatern und genießen es noch. Aber bei biefer immerhin beschränften Gallerie Shakespeare'scher Luftspielgestalten ift es benn, fo weit wirkliche Popularität, aufrichtige Theilnahme des großen Bublifums in Betracht fommt, im Befentlichen auch geblieben, höchstens daß die harmlosen Scherze der "Irrungen" noch bie und ba mit Beifall über die Bretter gingen. Gine ganze Reihe heiterer Shakespeare'scher Dichtungen, wie "Liebesmühe", "Ende gut, Alles gut", selbst das liebliche "Bie es Euch gefällt", von den "Beronesern", von "Troilus und Cressida" gar nicht zu reden, sind trot der Anpreisungen der Kritik nicht eigentlich populär geworden und neuerdings hat die seit 1864 mehr und mehr zu Worte gekommene Reaction gegen den übertriebenen Shakespeare-Cultus gar zu einem gewaltigen Schlage ausgeholt. Wir haben eine förmliche Anklage und Verurtheilung der Shakespeare'schen Komödie erlebt\*), im Grunde freilich keine neue Entbeckung, sondern nur eine deutsch-gründliche Ausführung des schon von Guizot erhobenen Vorwurfs, daß es ben Romödien Shakespeare's nicht nur an consequenter Handlung fehle,

<sup>\*)</sup> Humbert, Shatespeare, Molière und bie beutsche Kritik. 1869.

sondern auch an wahrer und eingehender Charakteristik, "daß sie ein phantastisch-romantisches Spielwerk seine, ein Sammelplat für alle jene ergötzlichen Unwahrscheinlichkeiten, welche die Phantasie aus Trägheit oder Laune nur an einem dünnen Faden zusammenreiht, um daraus allerlei bunte Berknüpfungen zu bilden, die uns erheitern und interessiren, ohne dem Urtheil der Bernunft Stand zu halten". — Nur die phanstastische Komödie, und auch diese kaum, wird von dieser Seite her dem Dichter zugestanden, der Preis der Charakterskomödie aber, des Juwels der Gattung, für Molière aussschließlich in Anspruch genommen.

Indem wir es nun versuchen wollen, nach gewissenhafter Revision der eigenen, früher ausgesprochenen Urtheile, in der Kürze unsere Meinung zur Sache zu sagen, werden sich ein paar weiter ausholende Bemerkungen über die hier in Betracht kommenden Grundbegriffe nicht umgehen lassen: denn bekanntlich schützt der tägliche Gebrauch Kunstausdrücke und Formeln nicht vor Misverständnis — im Gegentheil! — und eine Erörterung ohne Berständigung über den Sinn derselben gleicht nur zu oft dem Nähen mit einem Faden ohne Knoten, das Stiche giebt, aber keine Naht.

So sei benn ben Gegnern ber Komödie Shakespeare's von ganzem Herzen das Recht zugestanden, bei Erwägung dieser Fragen einen besondern Nachdruck auf den nicht immer gehörig beachteten Unterschied zwischen den Bezeichnungen "heiter", "lustig", "witzig" und "komisch" zu legen. Die rechte Komik ist heiter, lustig, und läßt sich künstlerisch ohne Witz nicht erzeugen, aber es sehlt viel, daß Heiterkeit, Lustigkeit, selbst Witz komisch sein müßten. Ganz im Gegentheil, wie sehr dürste jenes alte Wort Recht behalten, "daß die wahre Freude und Heiterkeit im Grunde eine gar ernste Sache sei". Heiterkeit ist der Ausbruck des gesunden, vollbefriedigten

Seins, bes Bleichgewichtes ber Kräfte, bes naturgemäß gestillten Bedürfnisses. Tritt dabei ein Ueberschuß von Lebens= fraft in Wirkung, vor bem bas Bewuftsein bes Bedürfnisses. ber Schranke, ber Pflicht und ber Gefahr momentan vollkommen verschwindet, so werden wir luftig. Der Heitere weiß sich im Einklang mit den Gesetzen und Schranken bes Daseins, ber Lustige vergißt sie, oft genug ohne Berechtigung, ignorirt sie auch wohl absichtlich. Deswegen ist die Luftigkeit des Weisen so selten, wie die Heiterkeit des Marren; deswegen ist das Kind lustig von Natur, während der Mann die Lustigkeit oft genug in der Flasche sucht. Der Komische wirkt beluftigend, erheiternd auf uns, er befreit unser Denken, läßt unfre Lebensluft, unfer Kraftgefühl aufschäumen: aber nur zu oft zahlt er selbst bafür mit empfindlicher Unluft. Wer ist komisch? Komisch ist der feige Prahlhans, der tappisch-aufgeblasene, aber auch der blöde Galan, der ungeschickt eingebildete Emporkömmling, der gelehrt thuende Ignorant. ter volternde Bantoffelheld, der feierliche Pedant; fomisch ift Falstaff auf ber Flucht vor den steifleinenen Kerlen, Junker Bleichenwang, als er seine grimmige Berausforderung schreibt, Malvolio als galanter Liebhaber Olivia's, Friedensrichter Schaal, da er mit nie begangenen Schelmstreichen renommirt; komisch ist Mr. Jourdain als galanter Marquis, Chrhsale als Hausherr, Belife als sprode, unwiderstehliche Schönheit. Sie Alle wollen scheinen, was sie nicht sind. Aber es gelingt ihnen nicht, uns zu täuschen; sie täuschen nur sich. Der Gegensatz ihres Wollens und Könnens, ihrer Einbildung und ihres Seins drängt sich uns sinnlich, augenscheinlich auf, während sie glauben, ihn verdecken zu können oder ihn garnicht einmal merken. Diesem Contraste (und bas ift ein nothwendiger Bunkt) bleibt ferner bas Wesen im Nachtheil gegen den beabsichtigten Schein. Die Philister lachten über

*F* ....

den kleinen David, als er den Riesen herausforderte: die kede Anmagung bes schwachen Knirpses erschien ihnen komisch. Aber das Lachen verging ihnen, als ihr Stärkster todt da lag, als der kleine Kerl sich wider Bermuthen als starker und geschickter Kriegsmann entpuppte. So lachten die Delphier (aber nur eine Weile) über den buckligen, häßlichen Aesop, bie Freier über den "anmaßenden Bettler" Obhsseus; so hat manche Zubörerschaft über ben linkischen, unbehülflichen Brofessor, manche stolze Schone über ben unscheinbaren, bloden Bewerber gelacht, bis die Kraft sich in der unscheinbaren Hülle offenbarte und dieLichtseite des Contrastes sich umkehrte. Also: das Romische ist immer die Wirkung eines Contrastes, und zwar eines plötlich, überraschend hervortretenden Contrastes (benn es stirbt bekanntlich an der Ankündigung und an der Gewohnheit), zwischen Inhalt und Form, zwischen Wesen und Erscheinung, wobei aber das Wesen gegen die Erscheinung auffallend und handgreiflich im Nachtheil bleibt. Und noch Eins: Wir lachen über ben Tölpel, ber beim Tanz über seine eigenen Füße fällt. Frige Triddelfig unter seinem Fuche in der Mistpfüge (da er Fensterparade machen will), ist ein hochkomisches Genrebild. Wenn aber ber Tölpel ein Bein brache, oder wenn Frite unter dem Fuchs nicht wieder lebendig hervorkäme, wäre es mit dem Lachen vorbei; denn der komische Nerv (wenn der Ausdruck erlaubt wird) vibrirt nur, so lange die ernste Theilnahme nicht angeregt wird. Selbst Malvolio wirkt kaum mehr komisch, wenn die übermüthige Rotte seiner Feinde ihn durch ihr unbarmherziges Hubeln fast um den Berstand Wir fangen mit Olivia an, ihn zu bemitleiben, und bamit hat benn die Komik ein Ende. Somit muß ber komische Conflict benn auch durchaus ein unschädlicher sein, unschädlich für den, auf dessen Kosten gelacht wird und unschädlich natürlich auch für die Lacher: und eine Romödie ware bann das dramatische Gedicht, welches vornehmlich durch solche Contrafte auf uns wirft; aus ber Natur biefer feiner Grundanlage muffen sich alle seine sonstigen wesentlichen Eigenschaften mit Folgerichtigkeit ergeben. In der Komödie "kriegen fie sich", beißt im es Bolksmunde: nicht so ganz uneben, inso= fern die Herrschaft des blinden und verblendenden Gottes uns arme Sterbliche am leichteften in tomische Contrafte zwischen Vorsatz und Ausführung, zwischen Wunsch und Vermögen, zwischen Wissen und Thun verwickelt, für Berliebte aber ber Spaß gleich aufbört, wenn dem lieben Herzen nicht der Wille geschieht. Die Komödie zeigt wie die Tragödie ein dichterisches Abbild des Lebens: aber wie jene von der Ueberfraft oder der migleiteten Kraft, empfängt sie ihre Wotive von ber Schwäche, sei es bes Verstandes ober bes Willens. Der tragische Held ringt gegen die Grundgesetze ber Dinge, sein persönliches Sein zerbricht an den Schranken der Mensch-Der komische Charakter wagt sich nicht an solche Gegner. Schon die conventionellen Verbältnisse ber Gesellschaft, mit welchen ber normale Mensch gut fertig wird, sind ihm zu ftark. Die tragische Handlung erhebt uns, indem fie durch den Anblick menschlicher Kraft im Leiden das Bewußtsein unserer Würde in uns weckt. Dies kann die komische Handlung nicht leisten. Aber indem sie selbst in den Rieberungen des Daseins sich bewegt, läßt fie unsere Intelligenz sich über dieselben erheben. Nicht daß sie uns sagen lehrte: 3ch bante bir Gott, bag ich nicht so bumm bin, wie bieser Binsel, nicht so feige wie dieser Prahlhans, nicht so lächer= lich eitel wie dieser gezierte Geck. Bielmehr gewährt bas blitsschnelle Durchschauen der barmlosern Verkehrtheiten des Weltlaufs, wie es die gute Komödie vermittelt, an und für sich unserm Beifte eine stärkende und befreiende Bewegung.

Wir nehmen shmpathetisch unsern Antheil an ber heitern Beistesfreiheit, die ben Dichter in ben Stand fette, biese Dinge so mahr und so leidenschaftlos darzustellen, und wir verlassen das Spiel, wenn nicht belehrt, erbaut, sittlich beftimmt, fo doch frischer, gefunder, beffer im Stande uns felbst zu belehren und selbst zu bestimmen. Mit jener Entfernung von den ernsteren Aufgaben des Lebens, in welcher die Komödie sich halten muß, hängt es benn auch zusammen, baß sie ber Phantasie freiere Bewegung gestattet, es mit der Wahrscheinlichkeit, dem verstandesmäßigen Zusammenhange ber Theile ber Handlung so genau nicht nimmt, wie das ernste Drama. Die Bewegung ber Phantasie an sich, bas Aufnehmen und Erzeugen von Vorstellungen ift uns ein Genuß; und wo bie auftretenden Personen nach dieser oder jener Richtung bin bie menschliche Durchschnittsfraft nicht erreichen, wo von ihren Bestrebungen und Leibenschaften wenig durchgreifende Wirkung zu erwarten steht, da nehmen wir es auch mit ben Motiven ihrer Handlungen nicht so ernst und genau, freuen uns auch einmal harmlos an dem bunten, äußerlichen Wechselspiel ihres Treibens, lassen uns die Ueberraschung um ihrer selbst willen gefallen; die blogen, gautelnden Spiele ber Einbildungetraft haben auf diesem Bebiete ihre Berechtigung, am rechten Orte und zur rechten Stunde, wenngleich fie keineswegs die höchste Wirkung poetischer Komik erreichen fönnen, welche in jener geistigen Befreiung und Stärfung gipfelt, die wir aus einem heitern, leidenschaftlosen Eindringen in die Fregunge menschlicher Charaftergestaltung gewinnen-Denn in letter, höchster Instanz spricht auch die sinnliche Runftwirfung doch immer zum Geifte, und ihr eigentlicher Gegenstand ist immer die menschliche Seele. Sonach haben wir benn auch nicht Biel dawiter, wenn man die brei Gattungen des Luftspiels in aufsteigender Linie so ordnet,

daß das bloße Intriguenspiel die unterfte Stelle einnimmt, worauf dann das Phantasielustspiel, und zuletzt, als eigentliche Blüthe ber ganzen Gattung, bas Charakterlustspiel folgen würde. Das Intriguenspiel, unbekümmert um eingehende Darstellung der Charaktere und ebenso gleichgültig gegen die logische Verknüpfung der Handlung, würde lediglich burch Darstellung überraschender, bunt durcheinander wirbelnber Begebenheiten wirken; das Phantafieluftpiel würde fich von ihm nur durch reichere Gestaltenfülle, durch größeren Aufwand von Einbildungstraft, Geist und Witz, durch Erfindung außerorbentlicher Geftalten und Situationen unterscheiben, übrigens aber es mit den Gesetzen der Logik kaum genquer nehmen, als mit benen bes Raums und ber Zeit; die Charafterkomödie endlich würde sich die schwierige Aufgabe ftellen, eine bestimmte Form menschlichen Empfindens und Denkens durch komische Effecte zu veranschaulichen und zwar so, daß der Gang der Handlung durch den Charafter ber Hauptversonen in allen wesentlichen Bunkten bedingt wird. Ob nun aber das französische, von einigen deutschen Molière-Berehrern adoptirte Urtheil zu Rechte besteht, welches die Balme ber Charaftertomödie für den Berfasser des Tartuffe, der gelehrten Weiber 2c. ausschließlich in Anspruch nimmt und Shakespeare's Lustspiele nur für, zum Theil recht artige, aber oft auch nur mittelmäßige Phantasiekomödien gelten läßt, barüber mögen bier einige Bemertungen verstattet sein.

Ohne Weiteres zuzugeben (und, beiläufig, von uns auch niemals geleugnet), ist zuwörderst, daß Shakespeare es mit lückenloser, logischer Folgerichtigkeit der Handlung in den Lustspielen noch weniger genau nimmt, als in den Dramen, Historien und Tragödien. Ohne Unwahrscheinlichkeiten geht es in seinen Handlungen, wenn man genau und kaltblütig zusieht, so wenig ab, wie — bei den andern Dramatikern

(Molière nicht ausgenommen) auch, und selbst zu moralischen Seltsamkeiten, wenn nicht Unmöglichkeiten, werben diese in ben Lustspielen bisweilen gesteigert. In den Irrungen breht sich die ganze Handlung um die Annahme, daß Zwillingsbrüder, die sich nie gesehen haben und in verschiedenen Ländern aufgewachsen sind, selbst von den nächsten Angebörigen an einem und demselben Tage beständig verwechselt werden, also vollkommen gleich gekleibet sein mussen, und daß fie felbst unter einer sich überstürzenden Reihe tollster Ueberraschungen gar nicht auf diese Vermuthung kommen, während der Eine doch ausbrücklich ausgezogen ist, um den Andern zu suchen. Die Beroneser führen uns einen Bergog vor, ber im fünften Act eine ganze Schaar Stragenräuber auf das gute Zeugniß ihres Hauptmanns bin ju Gnaden annimmt und in ansehnliche Stellen befördert; ferner einen treulosen Liebhaber, der von seiner in Bagentracht gesteckten, verlassenen Braut monatelang bedient wird, ohne daß er sie erkennt; endlich einen Bräutigam, ber einem Schuft, von bem er schmählich betrogen und verrathen ist, aus Rührung über ein Wort der Reue die eigene, geliebte Braut anbietet. Sommernachtstraum durfen wir am Ende aus bem Spiele lassen, ba er eben bas Vorrecht bes "Traumes" in Anspruch nimmt und es so anmuthig behauptet. Diese Entschuldigung kann aber für jenen Schwur des Königs von Navarra und seiner Hofcavaliere, auf dem die Fabel von "Berlorne Liebesmübe" beruht, nicht gelten; ebenso wenig für die Werbungs-, Hochzeits- und Chescenen in der Babmung ber Wiberspenstigen, noch für die lösung ber gang tragisch eingeleiten Berwickelung in "Biel Lärmen um Nichts" burch einen blinden Zufall und eine noch unbegreiflichere Gemüthswandlung der meistbetheiligten Person: befanntlich eines Baters, ber burch eine Serenade und eine Beileidserklärung

über die Beschimpfung und Töbtung seiner Tochter aufriedengestellt wirt. Wie es Euch gefällt behandelt Geographie und bürgerliche Logik ebenso cavaliermäßig wie die Beroneser es thaten. Faft bie gange Befellschaft, statt irgend Etwas einer Handlung Aehnliches zu unternehmen, amufirt fich Act ein Act aus mit allerlei wunderlicher Kurzweil in bem mit Balmen geschmucken und von Riesenschlangen bewohnten Arbennenwalde; und, was noch bedenklicher ist, die beiden Bosewichter bes Stückes bekehren sich, wie Proteus und die Räuber im letten Act ber Beroneser, ohne andern sichtbaren Grund, als weil das Stud aus ift. Gegen Troilus und Cressida wird tein verständiger Lefer einen Tadel erheben, weil Shakespeare's Achill, Ajar, Diomedes 2c. nicht die des homer, sondern die des Raoul le Febore, resp. die der Lydgate und Carton sind, beren Bearbeitungen ber trojanischen Sage das spätere Mittelalter tannte und liebte. Es mag beewegen gern bingeben, daß Achäer und Trojaner sich wie französische Cavaliere benehmen, Panbarus wie ein Lump aus ber feinen Gesefellschaft und Cressida wie ein. Dämchen aus ber Halbwelt. Dag wir aber am Schlusse nicht erfahren, was aus den Hauptpersonen wird, dürfte schwerer zu entschuldigen sein und darf aus Shakespeare-Enthusiasmus nicht verschwiegen werden. Gine vor dem nachrechnenden Berftande einigermaßen stichhaltige Handlung haben nur Ende gut Alles gut, Was ihr wollt und die Luftigen Weibervon Windfor und felbst da muffen wir 3. B. bem alten, geriebenen Falstaff es zutrauen, daß er um unseres Plaifirs willen dreimal hinter einander in dieselbe Falle geht. Es ist wirklich von der verstandsmäßigen Folgerichtigkeit und Wahrscheinlichkeit aller bieser Handlungen nicht viel Rühmens zu Der Umftand, daß Shakespeare sie fast fammtlich (bis auf die von Berlorne Liebesmühe, Luftige

.......

Weiber und Sommernachtstraum) aus Novellen und Märchen entnahm, ist eigentlich keine Entschuldigung. Warum hat er sie nicht besser ausgesucht oder geändert? Es kann nicht helsen. Molière (obgleich, wie bemerkt, auch nicht etwa ganz sattelsest im Puncte der Wahrscheinlichkeit seiner Handlungen) wird auf diesem Gebiet immer den Vorzug behalten.

Wie nun aber, wenn sich auf diesem Gebiete die Schlacht gar nicht entschiede? Wenn dem Lustspieldichter auch außerhalb der großen Heerstraße des praktischen, die äußere Wahrschein-lichkeit nachrechnenden Verstandes noch Wege übrig blieben, auf denen er sein Ziel erreichen kann? Das Ziel nämlich, in heiterer Anregung durch komische Effecte uns angenehm zu beschäftigen, unsern Blick für menschliche Dinge zu schärfen, uns zu heiterer Geistesfreiheit bei vermehrter Menschenstenntniß empor zu heben?

Soviel ist zunächst gleich einzuschalten und wird auch von den Gegnern meist nicht geleugnet: daß Shakespeare vielfach gar feine und geschickte Mittelchen anwendete, um die äußeren oder inneren Unwahrscheinlichkeiten der Handlung zu versteden oder ihnen die Spitze abzubrechen. In "Biel Lärmen um Richts", wo es, von den Beronefern abgeseben, in ersterer Hinsicht am schlimmsten zugeht, ergießt sich offenbar zu diesem Zweck eine frobe Festatmosphäre bes bequemen Bebenlaffens um alle Personen, vom Fürsten bis zum Clown. Die Personen, welche den stärksten Anspruch an unsern harmlosen Glauben machen, Pedro und Claudio, sind kaum ikizzirt; der glückliche, alle Trauer und alle Gefahr in "Biel Lärmen um Nichts" verwandelnde Zufall ift dem Zuschauer schon bekannt, als auf der Bühne die scheinbar tragische Verwickelung beginnt. In andern Comödien hebt der phantaftische Schauplat die Widersprüche der phantaftisch dahinschwebenden, loje geschlungenen Handlung gewissermaßen

auf, (so im Sommernachtstraum, in "Wie es Euch gefällt"). in "Berlorne Liebesmühen" könnte es nur einer ungewöhnlich vedantischen Ernsthaftigkeit des Lesers oder Zuschauers entgeben, daß dem ganzen Mummenschanz fein ernster Entschluß, sondern nur eine wunderliche Laune des Königs zum Grunde Bubem wird gerade in den Luftspielen durch eine wunderbare Fülle von Einzelschönheiten der dem Ganzen sich zuwendende fritische Blick auf jedem Schritte abgelenkt und entwaffnet. Welch ein Dialog! Welch ein sprübender, schlagfertiger, nie versiegender Wit! Welch ein Reichthum an Schilderungen, an überraschenden und tiefen Bedanken, welche wahrhaft königliche Verschwendung der Schätze des Geistes! Man glaubt bie Melodieenfülle ber Zauberflote zu boren, im Gegensatz gegen die architektonisch gegliederten Tonmassen ber Zukunftsmusik. Um nur an Einiges zu erinnern! Man benke an die Schilderung der Eifersucht in den Irrungen, ("es war der Inhalt jeglichen Gesprächs" 2c.), an die des verliebten Junggesellen in den Beronesern, an die Glanzstellen des Sommernachtstraums, (Leid der treuen Liebe, Blindheit ber Liebe, Lieb' im Müßiggang, der Elfenhügel, Mädchenfreundschaft, das bichterische Schaffen), an den Preis ber Liebe in "Berlorne Liebesmüben", ("nie wagt's ein Dichter und ergriff die Feder" 2c.), an die Witsfeuerwerke besselben Stuckes, an die Weltweisheit bes Jacques und bes Brobftein in "Wie es euch gefällt", die Schilderung der alten, schlichten Treue ebendaselbst, "da Dienst um Pflicht sich mühte, nicht um Lohn", an die Berherrlichung einfacher, wahrer Musik und an die Bolkslieder in "Was ihr wollt". Wer fände da ein Ende! — Aber freilich, bei alledem stände es immer noch schlimm um Shakespeare's Rang unter ben Lustspieldichtern, wenn wir weiter Nichts für ihn anführen fönnten, als daß er ben Rath bes Schauspielbirectors "Gebt

ihr ein Stück, so gebt es gleich in Stücken", in glücklichem Instinct voraus ahnend befolgte. Die bunten Febern machen ben schönen Bogel nicht, sie schmücken ihn nur. Und pracht-volle Schilberungen, glänzende Witze (noch dazu, wie nicht geleugnet werden darf, in jetzt ziemlich ungenießbare Splbenstechereien hie und da ausartend) machen das preiswürdige Lustspiel nicht aus, wenn dabei nicht nur die consequente, wahrscheinliche Handlung sehlt, sondern gar noch "die poetische Idee" und die derselben entsprechende Charakteristik. Und das behaupten die Vertreter der französsenden Reaction gegen Shakespeare's, ihrer Ansicht nach übertriebene Schätzung.

Die "poetische Idee" vermißt man in den Luftspielen Shakespeare's. Gewiß mit Recht, wenn unter ber "Itee" eines Drama's irgend eine Bahrheit, Lehre, Meinung zu verstehen wäre, welche anschaulich zu machen, uns an's Herz zu legen, in der Absicht des Dichters läge. Es ist wohl kein Wort darüber zu verlieren, daß Shatespeare auf so unpoetischen Abwegen nie zu treffen ist, am wenigsten in ben Luftspielen, diesen übermuthigen Kindern seiner Laune, seines froben Behagens am menschlichen Treiben, auch an bessen barmlosen Verkebrtheiten und mehr oder weniger liebenswürdigen Schwächen. Auch fällt es hüben und brüben heute wohl kaum noch Jemandem ein, die dramatische "Idee" in biesem, nur bei ber geringsten Sorte ber Tenbengftucke gui treffenden Sinne zu fassen. Bielmehr ist man einig barüber, daß die "Idee", die geistige Secle eines bramatischen Gebichtes Nichts anderes sein kann, als irgend eine bestimmte Entwickelungs= und Erscheinungsform menschlichen Treikens in welche das Auge des Dichters sich vertieft hat, die sein Gefühl erwärmte, seine Phantasie erregte, und deren Art und Gesetz er nun im Bilbe einer ansprechenden Sandlung zu bequemer und anregender Anschauung bringt.

Es wird also zuzusehen sein, ob Shakespeare's Lustspiele in diesem Sinne keine "Ideen" enthalten, ob es wahr ist, daß wir es in ihnen lediglich mit müßigen, wenn auch glänzenden und unterhaltenden Phantasiespielen zu thun haben, und daß nicht wirkliche Menschen und Charaktere, sondern willkürliche Combinationen der spielenden Einbildungskraft in ihnen auftreten. "Denn Shakespeare", so belehrt man uns, "werde eben tragisch, sobald er sich ernstlich in menschliches Denken und Fühlen vertiefe."

Als ein eigenthümlicher Zug der Tragödien Shakespeare's wurde oben die bescheidene, zurücktretende Rolle bemerkt, welche sie im Ganzen und Großen der Geschlechtsliede zusgestehen. Dieselbe herrscht bekanntlich nur in "Romeo und Julia"; Othello zeigt sie zur Eisersucht entartet und entstellt; in Lear und Hamlet wirkt sie als ganz untergeordnete Krast; in Macbeth ist von ihr überhaupt nicht die Rede. Auch die Historien und Römerdramen (Antonius und Kleopatra bildet nur eine scheindare Ausnahme) lassen sie nur in sehr desscheidenem Maße zu Worte kommen. Dasür ist in den Lustspielen Alles mehr oder weniger verliebt und — durch Liebe so oder so bethört, lächerlich, aus den Fugen gebracht. Man könnte ihnen (die dem Plautus nachgedichteten Irrungen etwa ausgenommen) das Gesammtmotto geben:

Berliebte und Berrückte Sind beide von so brausendem Gehirn, So bilbungsreicher Phantasie, die wahrnimmt, Was nie die kühlere Bernunst begreift.

Liebeswahnsinn entzweit in den Beronesern die Freunde, treibt im Sommernachtstraum die ganze Gesellschaft, Menschen und Elsen, in lustigem Wirbeltanz umher, verliebte Ueberspanntheit treibt in "Was ihr wollt" ihr necksiches Spiel mit dem Herzoge so gut wie mit Malvolio, und selbst die schöne

Olivia bat ihren Antheil an dem allgemeinen Leiden. tropige Widerstand gegen die Liebe, in welchen die herbe, unbeholfene Unreife der Jugend sich wohl kleidet, erliegt in "ber Widerspenstigen Zähmung" mannlicher Rraft und Confequenz, in "Ende gut Alles gut" ber ausbauernden, beroischen und intelligenten Hingebung des liebenden Weibes. "Biel Lärmen um Nichts" muß Eitelkeit Die Liebe erzeugen, nachdem sie lange mit ihr in komischem Kampfe gelegen; in "Wie es euch gefällt" muß affectirtes Sentimental=Thun sich wacker verspotten lassen. In ben "luftigen Weibern borgt gemeiner Eigennut, in "Troilus und Cressida" kokette Lüfternheit die Maste ber Liebe. Ein ganzes Sündenregifter, wie man sieht, der großen Passion, die den Klugen thöricht, ben Thoren flug macht, bem Helben ben Spinnrocken in die Hand giebt und ben Feigen zum Belben macht, in beren Zauberreiche Alles möglich ist und noch Einiges darüber, und die mit der strengen Schwiegermutter Weisheit nicht viel Umstände macht. "So voll von Phantasie ist Liebe", meint Biola, daß nur sie phantastisch ist." Nun sollte sie nicht im "phantaftischen Lustspiel" herrschen! Nur freilich, daß es merkwürdig zugeben müßte, wenn wir dabei, an ber Hand des anerkannten Meisters der Charakteristik, Nichts weiter erleben und sehen sollten, als eben die Spiele ber Laune, "die den Busch für den Bären hält", und der die "äthiopischbraune Stirn" ein Spiegel ber Schönheit ist, wenn wir Nichts erfahren sollten, b. h. poetisch erfahren, seben und empfinden, über wirkliche und wesentliche Erscheinungsformen menschlichen Lebens.

Sehen wir einmal zu.

Bon den vier Stücken, welche die komischen Irrgänge der Liebe an sich als Thema, oder doch als Hauptthema behandeln (Beroneser, Sommernachtstraum, Viel Lärmen um

Nichts, Bas ihr wollt) find die Beroneser in Bezug auf psphologische Folgerichtigkeit und Charakteristif nicht zu ver-Sie find eben eine Jugendarbeit, bringen die Roften burch glanzeude Einzelschönheiten beraus, lefen fich sehr vergnüglich, "ertragen aber die nähere Beleuchtung nicht". Nicht, daß nicht auch hier die Charafteristik schon bie und da die Klaue des Löwen erkennen ließe. keine Willfür, sondern ein tiefer Blick in das menschliche Herz, wenn die beiden Freunde in der Jugendverliebtheit zwar gleich verrückt werden, der schönselige, glatte, verzogene Proteus aber gleichzeitig selbstsüchtig und treulos, dagegen der rauh-kräftige Balentin hingebend-großmüthig. eben in bem beißen Feuer, welcher Natur das Berg ift; nur ift freilich von confequenter Durchführung einer Anschauung ober eines Gebankens hier noch nicht die Rede. Nicht viel höher, was Ibee und Gesammtwirfung auf ben aufmerksamen, benkenden Leser angeht, stelle ich das so populär gewordene "Biel Lärmen um Nichts". Es verdankt seine Beliebtheit ber meisterhaft burchgeführten Episode von Benedict und Beatrice, dieser köstlichen Illustration des Sprüchleins "Was sich liebt, neckt sich". Die übrigen Charaktere sind verschwommen, die Situationen zum Theil höchst unwahrscheinlich. Der glänzende Dialog muß die Hauptkoften tragen. — Der Sommernachtstraum zeichnet als unübertroffenes Mufter eines sinnigen und graciofen Festspiels, in beiterster Symbolif die sinnbethörenden Launen jugendlicher "Lieb' im Müssiggang", jenes erste Aufkochen des heißen Blutes, bei dem es ohne allerlei Thorheit und Selbstqualerei nicht abgebt, bis bann ber gesicherte Besitz, nach ber "mondbeglänzten Zaubernacht" ben frischen, klaren Morgen gesunden Lebensbehagens heraufführt. Ueberlassen wir es einer auf "gesunden Menschenverstand" pochenden Kritik, sich

an den Elfen zu ärgern, weil sie "inhaltslos", und an den Rüpeln, weil sie "unmöglich" seien. Gine zartere und reizendere Symbolik, als Shakespeare sie hier, mit weislicher Benutung einer im Bolte noch lebenben Mythologie, für bie neckischen Naturgewalten verliebter Launen und Stimmungen schuf, ist wohl selten oder nie einem Dichter gelungen; und was die Rüpel angeht, so rechnete Shakespeare wohl auf Zuschauer, die harmlosen Spaß versteben nicht jeder Kritifer zu ihnen gehört, so ist bas seine Sache. — Als viertes Stud schließt bieser Bruppe, ber "Idee" nach, Shakespeare's vollendetstes Lustspiel sich an, das berühmte und beliebte "Was ihr wollt". Es zeigt eine ganze Gallerie von komischen Liebespatienten, in aufsteigender Linie: Unten an ben stillen und gefräßigen Dummkopf auf Freiersfüßen, Junter Bleichenwang, ber sich burch Rindfleisch-Effen seinen Wit verdarb, "auch einmal angebetet wurde", wie er versichert, von den Brocken der Redensarten lebt, die von Junker Tobias unsauberem Tische fallen und schlieflich, nachdem alle Welt auf seine Kosten gelacht hat, mit zerschlagenem Kopfe und leerem Beutel heimgeschickt wird. Dann Tobias, der in die Galanterie pfuschende Schlemmer und Renommist, nicht ohne Mutterwit, aber roh und frech; und Malvolio, der von Hochmuth und Verliedtheit an's Leitscil genommene puritanische Bebant, eine der wenigen ausdrücklichen Anspielungen Shatespeare's auf die geistigen und socialen Rämpfe, welche unter seinen Augen sich theils vorbereiteten, theils zu vollziehen begannen. - In einer andern, höhern Sphäre, brav und ebeldenkend, muß Herzog Orfino gleichwohl in einer lächerlich-sentimentalen Werbung seine erotische Kinderkrankheit durchmachen (wie Romeo mit Rosalinde), bis ein freundliches Schickfal ihn zu harmonischem Gleichgewicht führt. Und bann bie beiben Frauengestalten: Olivia, in unruhigem

Sehnen und Ahnen der reifenden Jugend nicht weniger als der Herzog eine Beute neckender Traumgebilde; und ihr gegenüber Biola, eines ber Lieblingstinder ber Shatespeare'schen Muse, bescheiden, fast resignirt, aber flug und fest, voll von Mutterwit und Herzensgüte, die einzige Person in der ganzen Gesellschaft, die auch in der aufkeimenden Leidenschaft das Gleichgewicht nicht verliert, und wohl liebenswürdig ist, anmuthig, wikig, aber allerdings niemals "komisch", was sie freilich nicht hindert, der komischen Gruppe ein leuchtender Mittelbunct zu sein und ber ganzen Handlung eine mildfreundliche Färbung zu geben. Und in dem Allen wäre dann wirklich keine "Idee" zu erkennen? Diese fein und sorgsam abgestuften Erscheinungsformen der Universal-Bassion wären hier nur zufällig zusammengekommen, dienten nur planloser, launenhafter Phantastif? Und diese saubere, meisterhaft durchgeführte Charafteristif stände, wie die neuesten Bropheten Molière's und der Franzosen meinen, in keiner genetischen Beziehung zur Handlung? Und es ließe sich bei dem Allen wirklich nicht so viel benken und genießen, als bei einer regelrechten französischen "Charafterkomödie", in der Alles Absicht, Tendenz ist, in der die ganze Handlung durch einen isolirt, und darum unnatürlich übertrieben dargestellten Charakterfehler der Hauptperson in Bewegung gesetzt wird?

Doch gehen wir weiter. War die Liebe an sich, mit ihren necksichen Launen und Irrungen bisher das Thema der Lustspiele, so fehlt es daneben bei Shakespeare auch nicht an solchen Darstellungen, in welchen die von ihr bewegte Handlung auch noch andere Lebensverhältnisse mit komischer Wirkung zu veranschaulichen weiß. In den beiden heitersten und ansprechendsten sind es nicht sowohl Verirrungen des Willens, sittliche Fehler und Schwächen, als Verschrobenheiten auf ästhetischem Gebiete, an welche der Dichter sich hält.

Er zieht gegen zwei seiner Zeit eigenthumliche, mit ihrem innersten Leben verwachsene Geschmacklosigkeiten in befter Laune zu Felde. Die letten Jahrzehnte des sechszehnten Jahrhunderts sonnten sich im vollen Glanze jener beitern, flassischen Bildung, deren Wiedergeburt ein Jahrhundert früher begonnen hatte. Classische Kormen und Reminiscenzen waren Gemeingut ber guten Gesellschaft geworben, nachdem ihre Ueberlieferung ein Jahrtausend hindurch in den engen, abgeschlossenen Kreisen gelehrter Geistlicher sich mühsam ge-Bom romanischen Süden aus waren diese Anregungen auch in die germanische Welt vorgedrungen, und bort hatte das halbromanische, auf der Grenze der beiden Bölkerfamilien stehende England sie mit besonderer Kraft, und weit früher als Deutschland, ästhetisch verwerthet. war schon bavon die Rede, wie in Elisabeths Tagen die aristokratischen Ladies Griechisch und Latein lasen, trot der Professoren, wie mythologische Mastenzüge jedes Fest schmückten, wie man in Nachahmungen der Alten mit den Italienern wetteiferte, und wie selbst die weiteren Kroise ber auten bürgerlichen Gesellschaft wenigstens die Brosamen sammelten, die von dem classischen Festmable der Aristotratie abstelen, durchaus nicht gleichgültig "gegen die Leckerbissen, so da erzielet werden in Büchern", und nicht ohne Respect vor den Künften Jener, "die da effen des Papiers und trinken ber Tinte", um mit bem biebern Holofernes zu reden. ging es benn ohne allerlei Uebertreibung, Bedanterie, Ziererci, gelehrte Affectation nicht ab. Gelehrte und Ungelehrte renommirten mit lateinischen Brocken; die Manie des Wortwites parobirte unabsichtlich die linguistischen Studien, und ber geschmacklose Schwulft mythologischer, historischer ober sonst gelehrt aussehender Vergleichungen und Anspielungen trieb in den Hörfälen und auf den Kanzeln, ja in den Gesellschaftszimmern der feinen Damen sein Unwesen. Euphuismus Lily's ward Mode, ist bekanntlich auch in Shakespeare's Jugendarbeiten oft mehr als gut zu bemerken. Diesem ganzen Kram balt nun ber Dichter in beiterster Laune ben Spiegel vor in "Berlorne Liebesmüben". Das Stud ift von einem Ende bis jum andern ein luftiger Keldzug bes einfachen Geschmads und Menschenverstandes gegen gespreizte, bildungssüchtige Unnatur. Die lettere ift in einer ganzen Reihe ergöplicher Gestalten vertreten: vom überbildeten, höfischen Salongelehrten und Witigaer berab bis zum bettelhaften, vornehm thuenden Cavalier und bis zu bem gelehrten Dorsschulmeister, ber sich an Grammatik und Mythologie ben Magen verbarb. Es bedurfte wirklich ber ganzen Nüchternheit beutscher, schulmäßiger Kritik, um bem Dichter hier einen Vorwurf baraus zu machen, daß die Handlung sich von vorne herein selbst ironisirt, daß es nicht ernst gemeint sein kann mit bem Vorsate bes Königs und feiner Hofleute, und daß die ganze Fabel der äußern Wahrscheinlichkeit entbehrt. Als ob sie nach der strebte! Shakespeare wollte uns ja nicht ins Tollhaus führen, sondern den harmlosen Narrheiten der guten Gesellschaft ihr beiteres, scherzhaftes Gegenbild zeigen. Je absichtlicher übertrieben und materiell unmöglich oder unwirklich die äußere Handlung war, um so mehr sicherte fie bem Dichter die beitere, rein komische Wirkung ber burch sie anschaulich gemachten Geschmacksverirrungen, beren Urbilder seine Zuschauer alle Tage in ihrer nächsten Umgebung, wenn nicht vor bem Spiegel, studiren konnten. Es wimmelte ba von Birons und Bobets, und den natürlichen Priesterinnen des Mutterwites und des einfachen, guten Geschmacks, den Damen, konnte eine bessere und wirksamere Huldigung nicht bargebracht werben, als burch ben Sieg ber Prinzessinn von

Frankreich und ihrer Begleiterinnen über alle ben Bombaft und Unfinn. Bekanntlich batirt Molière's Ruhm und sociale ·Macht von der ersten Aufführung der Précieuses ridicules. Der französische Komiker hatte es bei seinem Debut in Paris mit einer Gesellschaft zu thun, beren Geschmacksbildung an bem Extrem jener Berkehrtheiten frankte, beren erftes Aufkommen Shakespeare mit ansab. Die spanische, pedantische Grandezza hatte ben frangösischen Damenkreisen ben Ropf verdreht und im Hotel de Rambouillet ihre Hochschule gegründet. Da schrieb benn ber galante Franzose seine beiben berühmten Comodien (Die Précieuses und später Die Femmes Savantes), in benen auf Roften ber Damen gelacht wirb. Es mag beiläufig als ein nicht übles Zeichen ber gesunderen englischen Zustände bemerkt werden, daß sich dazu in ber ganzen, langen Gallerie Shakespeare'scher Frauengestalten kein Seitenstück findet. Shakespeare's Helbinnen find häufig sehr verliebt, begehen in der Liebe allerlei Thorheiten; sie sind auch eifersüchtig, übermüthig, ein Baar haben selbst ben Teufel im Leibe: aber keine Einzige von ihnen ist geschmacklospedantisch. Die scheinbare Ausnahme ber "Phöbe" in "Wie es euch gefällt" bestärkt nur die Regel. Sie ist augenscheinlich farrifirte Darstellung eines literarischen Ungeschmacks, ber Schäferinnen ber Paftoral-Romane, nicht einer Erscheinung der wirklichen englischen Gesellschaft. Wie bekannt war mit dem Aufleben der classischen, und der Berfeinerung ber höfischen und literarischen Bildung im sechszehnten Jahrhundert auch jene seit einem Jahrtauseud, seit ber Chloë des Longus, schlummernde Dichtungsform wieder lebendig geworden: die Ausmalung eines von allem folgerichtigen Thun und Denken gelöften, nur ben Entzückungen fanfter Gefühle gewidmeten Sirtenlebens im Gegenfat gegen die barte, unbequeme Wirklichkeit einer anspruchsvollen Welt

## Dierter Don

Die großen Trai

Freude an Darstellung bes Leibens. — Wirfung. — Begriff ber Tragöbie. und Julie. — Othello. — Lear. -

Go lange es Menichen gab, allen Moralisten (auch bem Shal Professor Flathe) zum Trot, Str jagen nach Befriedigung ber bon ber Bedürfniffe, Mittelpunct ihres Str eine Kunft giebt, welche burch Nachal wirft, war Darftellung menschlicher wenn nicht bas mächtigfte Reizmittel fi Die glänzende Jugendzeit ber europä ergötte fich an ben Qualen bes perl geblendeten Dedipus, bes auf öben jammernden Philottet. Gie folgte ben Seelenkampfen bes Muttermör Thränen bei Antigones Todesflage, Grauen bei Rachbilbung ber felbil Belopidengeschlechts. Alls bann nach ta Die Runft bes Mittelalters ein nen es vorzugsweise bie Leiben bes Ber

(京田1日本)

Dall Control

NAME OF STREET

ver Begleiterinnen über alle ben Bombaft mutlich batirt Molière's Rubm und sociale iten Aufführung ber Brecieufes ridicules. emifer hatte es bei feinem Debut in Baris uft zu thun, beren Geschmackbilbung an Berfebrtbeiten frankte, beren erftes Aufmit anfah. Die spanische, pedantische n frangöfischen Damentreisen den Ropf sotel be Rambouillet ihre Bochschule geb benn ber galante Frangose feine beiben n (bie Précieuses und später die Femmes auf Roften ber Damen gelacht wirb. s ein nicht übles Zeichen ber gesunderen bemerkt werben, daß sich bazu in ber ie Shafespeare'scher Frauengestalten tein Shafespeare's Helbinnen find baufig febr ber Liebe allerlei Thorbeiten; sie fint emütbig, ein Baar baben felbst ben feine Einzige von ihnen ist geschmacktosabare Ausnahme ber "Phöbe" in "Wie nur bie Regel. Sie ift augenscheinlich eines literarifchen Ungefchmade, Baftoral-Romane, nicht einer Eren englischen Gesellschaft. Wie befannt n ber claffischen, und ber Berfeinerung literarifden Bilbung im fechszehnten fene feit einem Jahrtausend, feit ber fcblummernbe Dichtungsform wieder Die Ausmalung eines von allem folge-Denfen gelöften, nur ben Gutglidungen ibmeten Sirtenlebens im Wegenfat gegen ne Wirklichkeit einer auspruchsvollen Welt fellschaftszimmern ber feinen Damen sein Unwesen. Der Euphuismus Lilh's ward Mode, ist bekanntlich auch in Shatespeare's Jugendarbeiten oft mehr als gut zu bemerken. Diesem ganzen Kram balt nun ber Dichter in heiterster Laune ben Spiegel por in "Berlorne Liebesmüben". Das Stück ist von einem Ende bis jum andern ein luftiger Keldzug bes einfachen Geschmacks und Menschenverstandes gegen gespreizte, bilbungssüchtige Unnatur. Die lettere ift in einer ganzen Reihe ergöglicher Geftalten vertreten: vom überbildeten, höfischen Salongelehrten und Wipjäger berab bis zum bettelhaften, vornehm thuenden Cavalier und bis zu dem gelehrten Dorsschulmeister, ber sich an Grammatik und Muthologie ben Magen verbarb. Es bedurfte wirklich ber ganzen Nüchternheit beutscher, schulmäßiger Kritik, um bem Dichter hier einen Vorwurf baraus zu machen, bag bie Handlung fich von vorne herein felbst ironisirt, bag es nicht ernst gemeint sein kann mit bem Vorsate bes Rönigs und feiner Hofleute, und daß die ganze Fabel der äußern Wahrscheinlichkeit entbehrt. Als ob sie nach der strebte! Shakespeare wollte uns ja nicht ins Tollhaus führen, sonbern ben harmlosen Narrheiten der guten Gesellschaft ihr heiteres, scherzhaftes Gegenbild zeigen. Je absichtlicher übertrieben und materiell unmöglich oder unwirklich die äußere Handlung war, um so mehr sicherte sie bem Dichter die beitere, rein komische Wirkung ber burch sie anschaulich gemachten Geschmackverirrungen, deren Urbilder seine Zuschauer Tage in ihrer nächsten Umgebung, wenn nicht vor bem Spiegel, studiren konnten. Es wimmelte ba von Birons und Bopets, und den natürlichen Priesterinnen des Mutterwiges und bes einfachen, guten Geschmacks, ben Damen, fonnte eine bessere und wirksamere Huldigung nicht dargebracht werden, als durch den Sieg der Prinzessinn von

Frankreich und ihrer Begleiterinnen über alle ben Bombaft und Unfinn. Bekanntlich batirt Molière's Rubm und sociale ·Macht von der ersten Aufführung der Précieuses ridicules. Der frangofische Romiter hatte es bei seinem Debut in Paris mit einer Gesellschaft zu thun, beren Geschmacksbildung an bem Extrem jener Berkebrtheiten frankte, beren erftes Auffommen Shakespeare mit ansah. Die spanische, pedantische Grandezza hatte ben frangösischen Damenfreisen den Ropf verdreht und im Hotel de Rambouillet ihre Bochschule ge-Da schrieb benn ber galante Franzose seine beiben berühmten Comodien (die Précieuses und später die Femmes Savantes), in benen auf Roften ber Damen gelacht wirb. Es mag beiläufig als ein nicht übles Zeichen ber gefunderen englischen Zustände bemerkt werben, daß sich dazu in der ganzen, langen Gallerie Shakespeare'scher Frauengestalten kein Seitenstück findet. Shakespeare's Helbinnen find häufig sehr verliebt, begeben in der Liebe allerlei Thorheiten; sie sind auch eifersüchtig, übermüthig, ein Paar haben selbst ben Teufel im Leibe: aber keine Einzige von ihnen ist geschmacklospedantisch. Die scheinbare Ausnahme ber "Bhöbe" in "Wie es euch gefällt" bestärkt nur die Regel. Sie ift augenscheinlich farrifirte Darstellung eines literarischen Ungeschmads, ber Schäferinnen ber Paftoral=Romane, nicht einer Erscheinung der wirklichen englischen Gesellschaft. Wie bekannt war mit dem Aufleben der classischen, und der Verfeinerung ber höfischen und literarischen Bildung im sechszehnten Jahrhundert auch jene seit einem Jahrtauseud, seit ber Chloë des Longus, schlummernde Dichtungsform wieder lebendig geworden: die Ausmalung eines von allem folgerichtigen Thun und Denken gelöften, nur ben Entzuckungen fanfter Gefühle gewidmeten Hirtenlebens im Gegenfat gegen die barte, unbequeme Wirklichkeit einer anspruchsvollen Welt und Gesellschaft. "Bie es euch gefällt" verspottet nun in ergötzlichster Weise die Berschrobenheit jener Schäfersphantasieen; aber weit entsernt, die innere Berechtigung des in ihnen wirkenden Gemüthszuges vollsommen zu leugnen, gewährt das Stück demselben vielmehr die heiterste, poetische Befriedigung. Es seiert in einer Reihe, immerhin lose und phantastisch verschlungener, Bilder Natur, Einsachbeit, Ehrslichseit, sorglossunschuldiges Behagen gegenüber der Schuld und den Plagen der civilizierten Selbstsucht. Der vertriebene Herzog vergist im grünen Walde die Enttäuschungen des Ehrgeizes; Orlando's Liebe und Treue sindet ihren Lohn durch weibliche Klugheit und Herzensgüte; der Narr Probstein aber und der weise Jacques, der blasirte, emeritirte Weltmann, wetteisern, die Verkehrtheiten einer von Selbstsucht zerfressenen "Bildung" absichtlich und unabsichtlich dem Spotte preiszugeben.

Einen Schritt nüber an die eigentliche Charafterfomödie im französischen Sinne, (an die folgerichtige Herleitung ber ganzen Fabel aus bem fomisch wirkenden Charafter ber Haubtberson) treten die andern Luftspiele heran: Die Bahmung ber Wiberspenftigen, Ende gut Alles gut, Die lustigen Weiber, Troilus und Creffida. (Fg bedarf kaum der Bemerkung, daß diese Reihe nicht die Meisterwerke ber Shakespeare'schen Komöbie enthält, daß diese ganze Darstellungsweise bem englischen Dichter offenbar weniger spmpathisch war, als seinem berühmten französischen Runftgenoffen. Die Bahmung ber Wiberfpenftigen und Ende gut Alles gut behandeln, wie schon angebeutet wurde, in zwei verschiedenen Formen dasselbe Problem: die Beugung herben, jugendlichen Tropes unter die Gewalt der Liebe und Che; freilich mit fehr verschiedenem Geschick und sehr verschiedener Wirkung. An und für sich kann ber bartlose "Misogyn" ebenso leicht komisch werden, als das

Männer haffende Mädchen. In beiden spielt sich Ungeschicklichkeit, Scheu vor dem Ungewohnten, Ueberlegenen als selbstständige Kraft aus, in beiden fämpft Laune und Berbildung gegen bie Natur, und muß ben Rurzeren zieben; beide werden erheiternd, anregend wirken können, aber freilich unter ber unerläklichen Bedingung, daß das Grundgeset bes Komischen, die Fernhaltung starker sittlicher Erregung nicht verlett wird. Es bedarf nun wohl kaum ausführlichen Gingebens, um zu zeigen, wie wenig dieser Forderung bier gleichmäßig und überall genügt wird. Katharina mit ihren Ungezogenbeiten, Petruccio mit seiner tollen Grobbeit lassen freilich eine wirkliche Verstimmung niemals aufkommen. Die dargestellte Berkehrtheit ist gerade karrifirt genug, um Niemanden zu verleten, und treu genug abgebildet, um anzuziehen und zu benken zu geben. Das Bild ift nicht fein ausgeführt, aber fraftig und genial, und erfüllt seinen Zweck. Das läßt sich von "Ende gut Alles gut" nicht fo unbedingt fagen, wie ber Titel es vorschreiben möchte. Der ungeberdige, linkisch tropige, ehescheue Jüngling kann so komisch werden, wie irgend eine andere Erscheinungsform menschlicher Eitelkeit und Schwäche, die mit fich felbst Berfteden spielt; ein gang Anderes aber ist es boch mit der Dame, die einen Zufall benutt. um ben renitenten Geliebten zur Beirath zu zwingen, so wie mit dem jungen Chemann wider Willen, der Beleidigung auf Beleidigung bäuft, um seine Freiheit, die er nicht vertheidigen konnte, wenigstens zu rächen. Wenn baraus nicht Unglück und Verzweiflung entsteht, anftatt Gelächter und Behagen, so muß viel Blück und viel Klugheit und überlegene Kraft auf Seiten bes Weibes sein und im besten Falle wird man sich fragen dürfen, ob der Preis der Mühe werth war. Shakespeare bat alle Kunstmittel aufgeboten, um ben berben Grundaeschmad bes einmal gewählten Stoffes

zu milbern, die tragische Tendenz der Fabel zu beseitigen, aber boch nur mit balbem Erfolge. Sein Bertram bleibt jo hart und unliebenswürdig, daß das ihm überall im Stude tendenzibs gespendete Lob dem Auschauer wenig gerechtfertigt erscheint, und Helena's glückselige Berföhnung mit dem Unhold, der sie bis zulett betrog und belog, macht einen zum Minbeften zweibeutigen Eindruck Dag in Belena übrigens das kluge und doch warm fühlende Weib (eine Schwester im Beist und Herzen von Shakespeare's Lieblingen Biola, Rojalinde, Porcia) trefflichst wirksam wird, daß Bertrams Mutter ihr würdiges Gegenstück bildet, daß Parolles, ein Mittelding zwischen Bistol und Falftaff, mit viel komischer Rraft gezeichnet ift, tann bas Luftspiel nicht retten. "Enbe gut Alles gut" steht auf der Grenzlinie der Dramen und würde auch in deren Reihe kaum als Ganzes, sondern nur wegen seiner zahlreichen Einzelschönheiten anzuerkennen sein. — Es find endlich noch die beiden seltsamen Luftspiele zu erwähnen, welche die Liebe in unschönster Entartung, als Ausbängeschild niedriger Gelüste zeigen. Da ift benn bie Kabel der "luftigen Weiber" ohne viel Widerstreben Die beiden haupthandlungen und die beiden preiszugeben. Episoden, aus benen sie sich zusammen setzt, Falftaffs Zudringlichkeiten und Schmächtigs buchstäblich abgeschmackte Werbung auf der einen, Kentons Liebeshandel und Cajus' und Evans' komischer Bank auf ber andern Seite, find lose genug verbunden und lassen logischen Zusammenhang oft genug ver-Desto frischer, lebendiger ist die Kraft der komischen Charafteristik. Eine ganze Reihe von Verkehrtheiten wird zur Anschauung gebracht, in welche ber Mikbrauch bes Scheins ber Liebe zu gemein selbstfüchtigen Zwecken bie Menschenkinder verwickelt: Falstaff, der alte schamlose Coureur de Bonnes Fortunes, Schmächtig, ber stumpfsinnige, reiche Philister auf

Freiersfüßen, bann ber eigennützige Bater, Die eitle Mutter, ber schwächlich eifersüchtige Chemann sind, wie man weiß, unübertrefflich gezeichnet. Cajus und Evans, ber Handlung immerbin nur lose angehängt, vertreten benn boch Mehreres als "die Komit der Sprachverderberei", wie die neueste Rritik es herausgebracht bat. Sie sind ein paar prächtige, in harmlosester, wohlwollender Komik gehaltene National-Thpen: der aufbrausende, eitle, aber ehrenhafte und tapfere Franzose, und der bedächtig-sentimentale, aber gar gebiegene Wallijer, ber wackere Landsmann bes Capitan Flüellen (an bessen nachdenkliche Kriegsphilosophie auf bem Schlachtfelde von Azincourt seine Duell-Betrachtungen erinnern): endlich mehr sfizzirt, der joviale Wirth zum Hosenbande und Fenton, der fräftige, verständige Bursche, in dessen Charafter der ächte Liebhaber nur so eben von dem Liebes-Speculanten fich trennt, ber gerade berausfagt, bag er ein armes Mädchen weber beirathen fonnte noch wollte, ber reichen aber doch mehr entgegenbringt, als die Lust zu ihrem Gelde. Es fehlt hier weder an Reichthum noch an genialer Kraft ber Charakteristik, und die Handlung ist auch durch die Charaftere bedingt: nur freilich, daß sie strenge Gliederung vermissen läßt und ihre Schwächen hinter einer Fülle von Einzelschönheiten verbirgt.

Biel weniger möchten wir das von dem letzten Stücke dieser Reihe zugeben, von Troilus und Cressida, dessen Beschutung uns keineswegs so dunkel und wunderlich erscheint, wie viele Beobachter sie sinden wollen. Ist das eine Historie? hat man gefragt, oder eine Tragödie? oder eine Tragisomödie? Oder ein Lustspiel? Eine Historie gewiß nicht, denn Shakesspeare schöpfte, und wohl nicht zufällig, gar nicht aus der Geschichte, sondern aus einer rein dichterischen Quelle, in deren Gestalt die, durch die umdichtende Ueberlieferung der

mittlern Jahrhunderte bestillirte, zersette und gefärbte griechischtrojanische Sage ihm aus ben Unterhaltungsschriften seiner Zeit entgegensprudelte. Längst hatte der vorwiegende Ginfluß Birgils und ber römischen Bildung ben Schwerpunct ber trojanischen Sage aus dem griechischen Lager nach Troja Längst hatte bas naive, fritiflose Selbstgenügen ber ritterlich=feudalen Weltanschauung die antiken Selden zu galan= ten, nobeln Rittern, ihre Geliebten zu Damen geftempelt, längst hatte der Humor des altklug gewordenen spätern Mittelalters, der aufdämmernden Renaissance, diefer historisch= mythologischen Maskerade die Gestalten des Antichambrehelden, des höfischen Rupplers, des fäuflichen Briefters bingugefügt, in benen die Romit ber Offenbach'schen Parodien schon in allen wesentlichen Zügen enthalten ift. Shakespeare's Buschauern konnten diese antik-modernen Zwittergeschöpfe eben so wenig auffallend erscheinen, als "Herzog Theseus" von Athen\*). An die Tragödie könnte der Tod des Hektor und der an Troilus geübte Liebesverrath erinnern, wenn die Hauptcharaktere nur tragisch angelegt, d. h. mit überschwellender Kraftfülle ausaestattet und auf ernste, hohe Zwecke gerichtet wären. trifft aber bekanntlich nur in sehr geringem Maße zu. Die griedischen Helben sind muthig und stark, aber dümmer und rober als ihre Gäule. Ajar ist "fühn wie ber Löwe, tappisch wie der Bar, langsam wie der Elephant, ganz ber grüpköpfige Lord mit den Gaulmanieren", als welchen Thersites ibn schilbert. Achill wird durch seinen Hochmuth, seine Genuffucht, seinen unedeln Migbrauch der Uebermacht und des

<sup>\*)</sup> Shakespeare nahm die Thpen des Pandarus und der Cressida aus Chaucer, und benutte außerdem Cartons englische Bearbeitung von Raoul se Febric's le Recueil des distoires troyennes (1471), serner Lydgate's Troy-Book (1513) und Chapman's Homerübersetzung, die ihm den Thersites lieserte.

glücklichen Zufalls der Thous des miles gloriosus, des prablerischen Kriegsknechts. Diomedes, klüger als jene Beiden, macht Shakespeare's Kenntnig von der Art ritterlicher Roué's alle Ehre. Odysseus und — Thersites übersehen die ganze Gefellschaft: biefer mit bem Scheelblick bes ohnmächtigen Neides, jener mit der fühlen Klarheit des patriotischen Staatsmannes, ber die Nichtswürdigkeit des Materials kennt, mit bem er arbeiten muß, sich aber badurch ben humor nicht verderben läßt. Auf der trojanischen Seite sieht es kaum besser aus. Die wackern Leute, Aeneas, Hektor, bleiben im hintergrunde. Pandar macht feinem ichon ju Shakespeare's Zeit zur Gattungsbezeichnung gewordenen Namen alle Ehre und erweist sich als ein um ein Paar Register heruntergestimmter Cressida ist die einzige Erscheinung in Shakespeare's gesammter Dichtung, beren Ausmalung (auch nur in einer Scene) zu einer wirklich lufternen Schilderung benutt wird; die kalte, raffinirte Kokette. Selbst in Troilus, bem Ehren- und Liebeshelben des Stückes sind beroische und tomische Büge zu gleichen Theilen gemischt. Seine Berzuckung in ber Schäferstunde hat viel zu viel schwächlich Sinnliches, als daß nachher eine tragische Theilnahme an seinem Schicksal auffommen konnte. Mit einem Worte: Das ganze Stud, abgerissen und barock wie die Handlung erscheint, wird von einer so einheitlichen und unzweideutigen Stimmung als nur möglich beherrscht: Es ist eine scharfe, hie und da beinabe verbitterte Satire bes officiellen Weltlaufs, in welchem nur zu oft der Hochmuth die Rolle des Ehrgefühls, die Scheelsucht die der wohlmeinenden Kritik, die Lüsternheit die der Liebe mit Erfolg übernimmt. Es ist eine ber Rundgebungen jener, aus beute nicht mehr festzustellenden Ursachen gereizten Stimmung, in welcher Shakespeare ben Timon, Maß für Maß, ben Antonius schrieb, und bie bann in ber letten Zeit seines Schaffens wieder einer Rücksehr zu innerm Frieden und heiter-gelassener Lebensbetrachtung gewichen ist.

Ueberblicken wir zusammenfassend die ganze Reibe, so wird die Wahrheitsliebe nicht gestatten, für Shakespeare's Lustspiel das Lob consequenter, ohne Lücken und Widerspruch zum Ziele fortschreitender Handlung in Anspruch zu nehmen. Die reiche Phantasie des Dichters gestattet sich auf diesem Bebiete um so freiere Sprünge, ba die bargestellte Welt burchweg von der Liebe, der vorzugsweise launisch-phantastischen Leidenschaft beherrscht wird. Sie wagt es je zuweilen, und wir wissen mit welcher Zaubergewalt, "das luftige Nichts zu gestalten, ihm Namen und Wohnsitz zu geben". Will man die Komödien beshalb "Bhantasiekomödien" nennen, so mag man es haben. Dagegen wird der entschiedenste Widerspruch Bflicht, wenn die französirende Reaction nun soweit geht, bem Schöpfer von Malvolio, Tobias, Bleichenwang, Falftaff, Schmächtig, Schaal, von Holofernes und Armado, von Biron. Benedict, Orfino, von Viola, Rosalinde, Beatrice, Catharina, Helene, im Lustspiel die Kraft und die Lust der Charakteristik, und die "dramatische Idee", nämlich die dichterisch=getreue Auffassung und Darftellung menschlichen Seelenlebens abzuiprechen. Es ist schon recht, daß es nicht in Shakespeare's Art liege, gleich Molière eine einzige, komisch dargestellte Charaftereigenthümlichkeit in exemplificirender Weise zur treibenden Kraft einer ganzen dramatischen Handlung zu machen. Er liebt es, im Lustspiel noch mehr als in der Tragödie, so zu fagen ganze Lebenssphären, ganze Richtungen und Schattirungen menschlichen Treibens durch eine weislich abgcstufte Reibe von Individualitäten zur Anschauung zu bringen. Je weniger dabei die Absicht zu belehren sich aufdrängt, um so mehr gewinnt die anregende, erheiternde, den Blick für Menschen und Dinge schärfende Wirfung. Daf die Liebe.

die "Allsiegerinn im Rampf" in ihren tausendfältigen Broteusgestalten, zumeist der Probirstein der Charaftere ist, wird dem Dichter hoffentlich Niemand zum Vorwurf machen. ihr geht als Grundzug Abneigung gegen gezierte Unnatur, Freude an Wahrheit, Aufrichtigkeit, einfacher Natur durch alle diese Stude. Zeitgenoffen, die fich gegen diese Bergensüberzeugungen Shakespeare's versündigen, werden luftig far-Die gelehrten Bedanten, die verzierten Hofleute, die bramarbasirenden Hasenfüße kommen schlecht fort; aber auch Die roben, geiftlosen Sinnenmenschen werden nicht geschont. Im heitersten, buntesten Festkleide dichterischer Phantasie tritt Diese ganze Welt uns entgegen: sie funkelt und blitt von bem Juwelenschmuck glänzender Schilderungen, überraschender Einfälle, eines stets schlagfertigen Biges. Bie ein reicher Arabeskenschmuck, wie prachtvolle Blumengewinde ziehen sich die Lustspiele um die mächtigen Säulen des Tempels Shafespeare'scher Dramatik; bei sehr ungleichmäßiger vollendung dennoch eine reiche Fundgrube heiterster, Seele ftarkender und befreiender Anregung. Und wenn man uns die Alternative zwischen Shakespeare und Molière stellte, so würden wir uns wohl hüten, das Lustspiel des Einen auf Rosten des Andern zu loben. Wir würden das spöttische Lächeln des Meisters zu sehen glauben, der es wahrlich nicht nöthig hat, seine Kränze von Anderer Haupt zu entwenden. Wenn der Engländer den Franzosen an scharf combinirendem socialem Berstande, an Bertiefung in den Organismus der Gesellschaft nicht erreicht, so steht er dafür den ewigen Geheimnissen der Natur und des Menschenherzens um einen guten Schritt näher. Die Betrachtung feiner "Dramen" und der Versuch, seiner gesammten Lebensauffassung gerecht zu werben, der den letten diefer Vorträge beschließen soll, wird Beranlassung geben, hierüber noch Manches zu sagen.

## Sechster Vortrag.

Die Dramen. — Schlußbetrachtungen.

Sigenthümlichkeiten ber Gattung, ihre Borzüge und Schwächen. — Der Kaufmann. — Cymbeline. — Das Wintermährchen. — Maß für Maß. — Der Sturm. — Shakespeare's Gesammtcharakter und Denkweise.

Es bleibt jett noch übrig, den geeigneten Gesichtspunkt für diejenigen Dichtungen Shakespeare's zu gewinnen, welche man schlechtweg als "Dramen" oder "Schauspiele" zu bezeichenen pslegt, zunächst wohl aus dem negativen Grunde, weil sie weder den Historien, noch den Trauerspielen, noch den Lustspielen sich anreihen wollen. An sich ist der Ausdruck willfürlich und unvollsommen bezeichnend, da er einsach eine Art mit dem Namen der ganzen Gattung bezeichnet. Die von uns hieher gezählten Stücke sind "der Kausmann von Benedig", "Chmbeline", das Wintermährchen", "Maß für Maß" und "der Sturm". Wir hätten wenig dagegen, wenn man, wie Manche gethan haben, auch das Lustspiel "Ende gut, Alles gut" und allenfalls selbst "Troilus und Eressida" mit dazu nähme:

wie es benn in ber Art ber Mittelgattungen liegt, daß ihre Grenzen in die der rechts und links liegenden reinen Thpen Bon den Lustspielen unterscheiden sich die Dramen durch ein festeres Gefüge der Handlung, durch ernste, consequent durchgeführte Conflicte, durch einen unvergleichlich größeren Reichthum gewichtiger Gebanken. Den Tragodien sind sie durch die harmonische, friedliche Lösung der Berwickelung unähnlich. Eigenthümlich ist ihnen bei Shakespeare, ben "Sturm" ausgenommen, eine weit ausholende, fünstlich verschlungene, fast in epischer Breite und Külle angelegte Sandlung, die sich häufig in das Phantastische, Mährchenhafte verliert. Sie machen mit allen "claffischen Regeln" noch fürzeren Prozeß als selbst die phantastischen Lustspiele, werfen die Ueberlieferungen der Jahrhunderte, die Namen und Thatsachen verschiedenster Epochen, die Grenzen der Länder unbefümmert durcheinander. Zu wirklicher Popularität bei bem großen Publikum unseres Zeitalters ist bekanntlich nur eines dieser Stücke, "ber Raufmann", gelangt. "Der Sturm" muß sich bis jest, trot Dingelstedts Bühnenbearbeitung, mit dem Lobe ber Kenner begnügen. "Chmbeline" "Wintermährchen" werden, trot ber enthusiastischen Anpreisungen mancher Commentatoren, mehr mit Neugierbe und Berwunderung, als mit wirklicher Herzenstheilnahme gelejen. "Maß für Maß" endlich enthält des Harten, Abstoßenden so Vieles, daß man unseres Wissens auch nicht einmal den Bersuch gemacht hat, diese ebenso tiefsinnige als seltsame Dichtung für unsere Bühne zu bearbeiten. — Es wäre eine unseres Erachtens schlecht angebrachte Mühe, wollte man diesen thatsächlichen Berhältnissen durch überschwängliches Lob Seitens der Kritik begegnen und eben dem entarteten Geschmack ber Zeitgenossen auf die Rechnung setzen, was vielmehr in der Gleichgültigkeit des Dichters gegen

gewisse für uns unverletliche Gesetze ber von ihm gewählten Amftform seinen Grund hat. Der überzeugteste Berehrer Shafespeare's wird, ohne sich zu compromittiren, die matte Erposition und die opernhafte, gewaltsame Katastrophe des "Combeline" (bas halb phantaftische, halb pedantische Betändel mit bem Drafel, die ganz unmotivirte, plötzliche Befehrung ber Königinn), nicht rechtfertigen durfen; er wird die weitgebehnte Handlung des "Wintermährchens" (über zwei Generationen bin!) nicht für nachahmungswerthe Nichtachtung bes Regelswanges erflären, und die Cruditäten mancher Scenen in "Maß für Maß" (die Unterhaltungen bes Lucio, bes Pompejus, der Frau Ueberlei), nicht als naturwüchsige Naivetät entschuldigen. Nur freilich, daß alle diese unverfennbaren Mängel ihn auch nicht abhalten dürfen und werben, ben reichen Gedankenschätzen nachzugeben, welche gerade hier dem sinnigen Betrachter in so überraschender Bulle sich bieten, und an einer Charafteristik sich zu erfreuen, welche nicht nur durch ihre Wahrheit und Lebendigkeit, sonbern auch burch die Auswahl ber Grundzüge menschlichen Wesens, die sie mit Vorliebe veranschaulicht, den unbefangenen Beobachter erfreuen muß. Das Interesse ber Dramen beruht vorzugsweise auf dem entscheidenden Eingreifen gesunder, harmonisch entwickelter Naturen, die ben Straug mit bem Schickfal muthig bestehen und am Ende Ordnung schaffen in ber durch fremde Schuld um fie ber angestifteten Berwirrung. Unter ben Frauengestalten beben sich Porcia, Imogen, Isabella, Perdita, Hermione, Pauline, Miranda burch einen fostlichen Zug geistiger Gesundheit und Frische bervor, durch ein Gleichgewicht des Gedankens, des Gefühls und des Willens, welches sie als die eigentlichen Lieblinge der Shakespeare'schen Dufe bezeichnet und sie so zu sagen mit einer Atmosphäre des froben, sichern Behagen umgiebt.

Und was die männlichen Charaktere angeht, so wird eine ähnliche Geistesverwandtschaft zwischen Antonio, dem großberzigedeln Kaufmann, zwischen dem guten, philosophischen Herzoge von Wien nebst seinem getreuen Escalus, zwischen dem vielgetreuen Bellarius und endlich Prospero, dem die Welt überwindenden Manne bes Gedankens, keinem aufmerksamen Beobachter entgeben. Sie sind sämmtlich stille, nach Innen gekehrte, der Betrachtung zugewandte, großberzige und gütige Naturen, mit einem Anfluge von Hamlet=Schwermuth. Das Leben macht es ihnen kaum weniger sauer als dem geistreichen Dänenprinzen. Der Trof ber Alltagsmenschen nimmt ihre Gute für Schwäche, ihren Tieffinn für närrische Träumerei; belohnt sie mit Undank und trachtet nach ihrem Verderben. Aber in Noth und Gefahr entwickelt sich das schöne Gleichgewicht ihrer Natur, und am letten Ende zeigen die stillen und gütigen Denker sich fester und stärker als die weltklugen Sklaven der Leidenschaft. Mehr als sonst irgendwo, in der langen Reibe seiner dramatischen Dichtungen, tritt Shakespeare hier mit dem eigenen Empfinden und Denken hinter der Maske seiner Helden hervor, so zwar, daß man bekanntlich den Prospero im "Sturm" geradezu auf ihn selbst hat beuten wollen; und wem es barum zu thun ist, in den letten Ergebnissen von Shakespeare's Weltauffassung sich zurechtzufinden, der hat gerade hier auf die lohnendste Ausbeute eingebenden Studiums zu hoffen.

An der Spitze der Reihe steht chronologisch, und in mancher Beziehung auch fünstlerisch, das vielberühmte Schaussiel von dem königlichen, venetianischen Kausmann, dem blutigen Wucherer und der klugen Dame, deren Witz und Herzenssäte entwirren muß, was Unvorsichtigkeit und Leidenschaft der Männer scheinbar unlöslich verknüpfte. Die Fabel des wohlschon vor 1594 entstandenen Stückes ist bekanntlich aus drei

Quellen zusammengeflossen, die sich in mährchenhafter Seltsamkeit überbieten. Die "Gesta Romanorum" gaben bie Geschichte von der bedenklichen Schuldverschreibung und dem geprellten Wucherer in rohester Form. Bollständiger und veredelt giebt der 1554 erschiene Pecorone des Giovanni Kiorentino denselben Stoff. Die durch Wahl des rechten Raftdens entschiedene Freiwerbung entstammt gleichfalls ben "Gesta Romanorum", nur daß bort ungarter Beise bie Dame um den Besitz bes Gatten bas Loos zieht. Masuccio di Salerno endlich lieferte das Abenteur Lorenzo's und Jessica's. und neuerdings hat Elze, wenn nicht bewiesen, so boch wahrscheinlich gemacht, daß auch Marlowe's Jude von Malta auf bas Shakeipeare'sche Drama gewirkt haben mag. In welchem Grabe es dem Dichter gelungen ist, durch hinreikende Lebendigfeit bes Dialogs, burch markige Charakteristik und eine Fülle von Einzelschönheiten alle bies wunderliche Zeug aus der Sphare des Phantastisch-Unglaublichen in die des unmittelbar greifbaren Lebens hinüberzuführen, darüber waren Zuschauer, Leser, Beurtheiler von jeher einig. Um so weiter geben die Bermuthungen und Ausführungen auseinander, benen es um Nachweis des Grundgedankens, wenn nicht gar "ber Lehre" des Drama's zu thun war. Der romantischfromme Franz Horn (heute kennen ihn wohl mehr Leute aus Beine's Atta Troll, als aus feinem Shakespeare-Commentar) sog aus Vorcia's berühmter Rede über die Gnade eine "fast selig-chriftliche Erbauung" und den Beweis, daß Shakespeare zu den Stillen im Lande gehörte. lieft überall planmäßige Belehrung über das Verhältniß des Menschen zum Besitz beraus. Ulrici entdeckt, daß Shakespeare ben humanen Grundsat "summum jus summa injuria", die Unzulänglichkeit des schroffen, formellen Rechts bemonstriren wollte. Andere, so neuerdings Franklin, preisen bas Stück wegen ber großherzigen Bertheidigung des verfolgten Judenthums, die es enthalte. So könnte man, nicht ohne einen Anschein von Berechtigung, noch manches Antere angeben, benn ber "Raufmann" wirft scharfe Streiflichter auf sehr mannigfaltige Lebensverhältnisse, ist auffallend gedankenreich und entwickelt fast überall in seltenem Grade den eigenthümlichen Reiz des dramatischen Dialogs: nämlich genauesten, individuellen Anschluß an die Wirklichkeit des jedesmaligen Borganges, verbunden mit weitgreifendster Fülle und Tiefe des Inhalts. Dennoch halten wir es gerade hier für besonders geboten, vor Deutungssucht, vor hinein-Interpretiren lehrhafter Absichten zu warnen. Gewiß ist es Shakespeare mehrfach begegnet, daß die Geftaltung eines Stoffes ihn im Flusse bes bichterischen Schaffens auf eine unter sich verbundene Reihe von Charafterthven führte, in beren Ausmalung (vielleicht hie und da unter dem Einfluß persönlicher Stimmungen) er bestimmte Richtungen menschlichen Thuns und Empfindens zur Anschauung brachte. Ein solches Verfahren ist aber von jeder Art lehrender Absicht= lichkeit baburch geschieden, daß es durchaus von der Freude am Einzelnen in dem besondern Falle ausgeht, in bessen vollendeter Darstellung seine Befriedigung, seinen Abschluß findet, und nur durch die innere Logik des Stoffes und der Behandlung ben Anstoß zu einer Gedankenthätigkeit giebt, beren Tragweite und Umfang immer mehr oder weniger von ber Stimmung und Natur bes Lesers und Zuschauers be-Das ist auch der Grund, weshalb bei der bingt wird. Deutung eines wirklichen, achten Gedichtes stets ein nicht ausgehender Rest bleibt, und zwar um so gewisser, je weniger sie dem Kunstwerke Gewalt anthut. Wir kommen eben bei ber Abschätzung lebendiger Organismen über Näherungswerthe niemals hinaus. Nur das Todte, Unorganische fügt sich vollständig der Formel. So ist es benn auch keineswegs unsere Absicht gewesen, ben "Kaufmann von Benedig als Exemplification einer Lehre darzustellen" (wie man uns, trot aller von uns erstrebten Deutlichkeit, migverständlich nachgesagt hat), vielmehr lediglich der Wunsch, von dem Gesammteindrucke des Werkes auf uns Rechenschaft zu geben, der uns an anderm Orte (im britten Bande ber Vorlesungen) zu der Bemerkung geführt hat: "Es stelle sich für uns als beherrschendes Moment ber hier dargestellten Lebenstreise beraus, daß dauerndes Gedeihen nur durch Maßbalten erreicht wird, durch fluge Benutung resp. heiter-gelassenes Ertragen der gegebenen Berhältnisse, daß die Rechtschaffenheit ohne Klugheit ebenso wenig ausrichtet, wie die Arglist im Dienste ber Leidenschaft und Ungerechtigkeit; daß ein beiteres, gelassenes Bleichmaß dem Leben in allen Berhältnissen mehr abgewinnt, als tropiges Stürmen. In dieser Beziehung steht Borcia im Mittelpuncte des Stückes: wirthschaftlich und freigebig, wahrhaft liebend und pflichtgetreu, resignirt, klug, entschlossen und dabei von Herzen bescheiden. Von ihr aus stufen die beiteren Weltkinder Bassanio, Lorenzo, Gratiano, Salarino, so wie Nerissa und Jessica in regelmäßig absteigender Linie sich ab, während der Idealist Antonio und der Realist Shylock in fast gleich harter Einseitigkeit dem Gemälde den Schatten, der Handlung die tragischen Motive geben. An Shplocks merkwürdigem, viel umstrittenem Thous läßt sich, wie an einem rechten Musterbeispiele, die Methode der Shakespeare'schen Charakteristik, soweit sie auf überlieferte Gestalten angewandt wird, studiren. Die äußeren Umrisse, mag ce sich um Gesellschafte und Berufs=Classen, um geschichtliche Personen oder auch um bloße Geschöpfe ber Einbildungstraft (Heren, Elfen, Gespenster) handeln, entnimmt Shakespeare immer mit unbefangenster

Treue der volksthümlichen Ueberlieferung oder Anschauung. Der Soldat, der Hofmann, der Raufmann, der Jude, der Mönch, die römischen und englischen Imperatoren und Könige sind für den oberflächlichen Beobachter ganz die altgewohnten, bekannten Gestalten, durch keine historische Kritik verändert. So wie sie aber warm werden im Flusse ber Handlung, wirkt die eigenthümliche Atmosphäre des jedesmaligen Gedichtes auf fie ein, ihre Züge gewinnen von innen heraus, burch die feinen Nüancen der miteinander fämpfenben Gedanken und Gefühle ein ganz bestimmtes, individuelles Gepräge, und der Dichter zeigt sehr bald die ganz souverane Freiheit, die er auf dem ihm gehörenden Gebiete, auf dem des rein Menschlichen, in alle Wege in Anspruch nimmt und behauptet. So ist Shylock in seiner alttestamentlichen Sprache, in seinem scharfen, schneidigen Mutterwit, in seiner Mäßigfeit, seinem Abscheu vor allem Schlemmen und Verschwenden und in seinem Christenhaß ber achte Jude, wie das Mittelalter ihn erzogen hatte und kannte. Man siebt es ibm wahrlich nicht an, daß ben Juden zu Shakespeare's Zeit ber Aufenthalt in England ganz unterfagt war, fo sehr trägt jeder Rug seines Bilbes die lebendige Form der frischen, perfonlichen Anschauung. Ein gang dem acht menschlichen, seine Zeit weit übersehenden Dichter gehöriger Zug ift die erschütternd beredte Unklage bes gemißhandelten, verhöhnten, unterdrückten Juden gegen die herzlose driftliche Unduldsamfeit. Es ist, als würfe die nahende Sonne des Jahrhunderts ber Aufflärung einen ersten freundlichen Strahl auf diese bunkle Seite unserer Gesittung, und bekanntlich haben bie Jahrzehnte bes Emancipationskampfes benn auch nicht unterlassen, den Namen Shakespeare mit auf ihre Fahne zu schreiben. Shplock wurde ber Märthrer, ber tragische Beld, als den noch fürzlich Franklin in seiner hübschen Abhandlung

im Brogramm ber Frankfurter Handelsschule ihn überzeugungsvoll darstellte, und der uns von manchem bewunderten Bühnenfünftler vorgeführt worden ift. Unseres Erachtens, bei aller Sympathie für die Unterdrückten, ift dies eine Auffassung, die bem Dichter Gewalt anthut und über der meisterhaften Durchführung des culturhistorischen Thous den individuellen Grundzug biefes Charafters, ber ihn erft zur Shakespeare'schen Berjon macht, ganz übersieht. Dieser Zug aber ift in erster Linie Sabsucht, welche burch bas nationale und religiose Gepräge nur in ihrer Erscheinungsform, nicht aber in ihrem Wesen bedingt wird. Biel weniger den Christen, als den Störer seines Beschäfts und bann erft seinen perfonlichen Beleidiger haßt Shylock in Antonio. Den Narren, ber Gelb umsonst ausleißt, der ihm 'ne Million gehindert, will er fortschaffen vom Rialto. Nicht der Jude, sondern der Beizhals jammert über Jeffica's Flucht, wünscht die Tochter todt vor sich zu sehen, mit dem Geschmeide am Körper; und am Schlusse trifft ihn denn auch der Berlust des halben Bermögens offenbar weit härter als felbst ber Befehl, sich taufen Shplocks Christenhaß, seine Rachsucht wird burch das Benehmen der Christen, selbst Antonio's, über und über erflärt, wenn nicht entschuldigt; gegen den vielgerühmten Sermon über die chriftliche Gnade bildet bas harte Urtheil und der schneidende, giftige Sohn der gesammten anwesenben Gesellschaft einen fast direct satirischen Gegensat. das christliche Princip siegt über das jüdische, sondern Porcia's klarer, rubiger Menschenverstand löst die Anoten, welche die jähe Leidenschaftlichkeit des idealistisch-hochfahrenden Antonio einerseits, und des harten Mammondieners andererseits geichlungen haben. Daß dabei Shakespeare jedem auftretenben Thpus, dem driftlichen wie dem judischen, in seiner Sphäre großartig gerecht wird, das liegt eben in seiner acht dichterischen

Art und hat wahrlich mit irgend welchen das Stück beherrschenden besonderen Tendenzen nicht das Geringste zu
thun. Es ist keine leichte Aufgabe für den Schauspieler,
jenem dreifach zusammengesetzen Charakter Shylocks gerecht
zu werden: hinter dem dämonischen Christenhasser den habsüchtigen Wucherer nicht zurücktreten zu lassen, und dabei
den mildernden, wenn nicht versöhnenden Zug des tiefgekränkten Rechtsbewußtseins zur Geltung zu bringen, ohne
den verhärteten Unhold, in dem sogar die liebenswürdigste
Erbtugend seines Stammes, der Familiensinn, untergegangen
ist, zum erhabenen Märthrer zu stempeln. Wir glauben aber,
daß die hier angedeutete Aufsassewise es dem benkenden
Schauspieler erleichtern kann, diese Aufgabe zu lösen.

Cymbeline und bas Wintermährchen, wie Daß für Mag und ber Sturm find in ben Jahren ber Reife, wenn nicht schon ber Ermübung bes Dichters entstanden. Jene beiden phantastisch-dramatischen Verherrlichungen der geprüften und am Ende siegreichen Liebe und Treue tragen in ihrer beguemen epischen Breite, in ihrem freundlichen, rubig betrachtenden Grundtone, in der idpllischen Auflösung tragischer Anläufe beutlich bie Signatur bes reiferen, von Illusionen, aber auch von Berbitterung zurückgekommenen Alters. In beiben Gebichten verweilt Shakespeare's Auge mit rechter Freude auf den unerschöpflichen Schätzen von Muth und Geduld, Liebe und Entsagungstraft, welche die gütige Natur in dem Herzen des Weibes, dieser eigentlichen Schatzkammer der Menscheit, aufbewahrt. Imogen, Hermione, die Opfer thörichter Eifersucht, ebenso kühn als unschuldig und gelassen, von jener Anmuth umflossen, welche nur die Reinheit des Herzens ausstrahlt; Perdita, das graciose, frische Naturfind; Pauline, die streitbare und boch so herzensgute Vorkämpferinn der Frauenehre und des Frauenrechts: welch

eine Reihe wahrhaft abeliger Charaftere, welche glänzende Genugthung, die der gereifte Dichter für die dusteren weiblichen Schreckgestalten und die migliebigen Karrikaturen seiner Sturm = und Drangjahre giebt; für die eifersuchtstolle Abriane, die wilde Ratharina, die kindischen Büppchen Hermia und Helene, die dämonische Königin Margaretha und Lady Gloster, die leidenschaftliche Constanze, oder gar die unnatürlichen Töchter Lears und Lady Macbeth! In der hier so wohlthuend fühlbaren, sanfteren Seelenströmung liegt benn auch wohl das verstärkte Hervortreten jenes bekannten Zuges zur Natur, jener Abwendung von allem Gleißnerischen und Affectirten, ber sich bnrch Shakespeare's ganze hinterlassen-So erweist sich in Chmbeline die schaft hindurchzieht. Schilderung bes Hoflebens und seiner maßgebenden Träger, bes plump-gemeinen Emporkömmlings Cloten, der hämischen Schmeichler besselben, ber gewissenlosen Königinn, bes von ben Schlechten gemißbrauchten Königs als eine wahrlich nicht gemilderte Wiederholung ber ähnlichen Scenen in Samlet. Im Wintermährchen tommen die Hofleute beffer fort; befto schlimmer freilich ergeht es dem sinnlos-eifersüchtigen Leontes mit seinen fraftlosen Tprannenlaunen. In beiden Stücken aber ist dafür das mit sonderlicher Liebe ausgemalte einfache Leben in Wald und Flur, dort phantastisch-idealisirt, hier derb-realistisch, aber nicht roh dargestellt, augenscheinlich die Lichtseite bes Bildes. Man benkt unwillfürlich an Shakespeare selbst, der von Erfolgen und Aufregungen gesättigt, sich "vor ber Welt ohne haß verschließt" und den Lohn seiner Mühen in dem sorgenfreien Stillleben des Heimathstädtchens findet, um die Meinung der Leute so unbekümmert, daß er nicht einmal daran benkt, seine Dramen gesammelt drucken zu laffen!

31

Noch reicher für das Einleben in Shakespeare's Auffassung menschlicher Grundverhältnisse ist die Ausbeute, wenn wir uns in ben Bedankengang von "Maß für Maß" ver-Auch hier, wie im Kaufmann und im Chmbeline wählte Shakesspeare mit seiner bekannten Gleichgültigkeit gegen den materiellen Inhalt der Handlung einen bis zur Barte seltsamen Novellenstoff, um bemselben nicht nur bramatisches Leben einzuhauchen, sondern ihn auch zum Träger eines reichen Schates von Lebensweisheit zu machen. Der Kern der Geschichte, wie sie bei Geraldo Cinthio und Belleforest vorlag, bleibt das dustere Abenteuer des ungerechten, heuchlerischen Richters, der nach vollbrachtem Justizmord schließlich durch die Fürbitte der von ihm entehrten Schwester des Gemordeten gerettet, und am Ende gar noch belohnt und glüdlich gemacht wird. Den schlimmsten Zug in dieser Anhäufung unwahrscheinlicher Gräuel hatte ichon die Bearbeitung Whetstone's in "Promos und Kassandra" gemildert, indem sie den Justizmord nicht zur materiellen Ausführung gelangen ließ. Shakespeare schaffte auch das zweite tragische Berbrechen fort, oder milderte es doch, indem er sich der verstoßenen Braut des ungerechten Richters für einen frommen Betrug, wie in "Ende gut Alles gut" bediente. Er ließ überdies die ganze Berwickelung von vorn herein durch den verkleideten Fürsten überwachen und nahm ihr dadurch für den Buschauer ben tragischen Stachel. So gestaltete sich ihm biese bramatische Bearbeitung einer unliebsamen Schauergeschichte zu einer glücklich benutzten Form für das lehrreichste sittliche Glaubensbekenntnig, welches wir aus seiner Feder besitzen. Die Intention des Dichters ist hier so deutlich, daß es Bedanterie mare, sich ihr zu entziehen.

Wir wissen, daß mährend des letten Jahrzehnts von Shafespeare's Thätigkeit die heitere Sonne des alten, luftigen

England bereits über die Mittagslinie hinaus war. In bem Mage, als ber Hof Jacobs I. durch sein absolutistisches Gebahren das nationale Rechtsgefühl reizte, und durch seine unschöne Schlemmerei bas Gefühl bes Mittelstandes verlette, aewann der Buritanismus Boden in der öffentlichen Mei-Seine Märthrer bereiteten, wie bas zu geben pflegt, feinen thrannischen Eiferern die Wege. Mehr und mehr wendeten sich die Gemüther jener finstern Lehre zu, welche ber leberkranke, gallige Franzose Calvin, mit der dem celtisch= romanischen Stamme eigenthümlichen formalen Consequenz und organisatorischen Kraft den Bedürfnissen einer kleinen, oligarchischen Republik angepaßt hatte; die von Genf ihren Weg nach ben Rieberlanden, bann nach Schottland gemacht hatte, und die nun von dort, wie ein die Nerven stählender, aber die Blüthen tödtender Nordwind in das "luftige England" eindrang. Eine tiefe Antipathie gegen dies unbeimliche, die Welt zum Bet-, Arbeits- und Zuchthause machende Treiben zieht sich burch bas ganze Lebenswert bes Dichters. bessen Kunst jene blassen, hochmüthigen Propheten eines selbst=quälerischen Pharisäismus als ein Werk des Teufels ver-Wir hören sie wiederklingen in John Falstaffs bammten. Schilderung des "weißlebrigen, altflugen, politischen Prinzen" Johann, "ber niemals lacht, ber stets Wasser trinkt", und bie Bropbezeiung, daß auf so sauerem kaltgründigem Boden nur Tücke und Verrath wächst, nicht Lügen straft. Hohngelächter giebt Malvolio die unerquicklichen Gesellen preis: Malvolio, der an der Eigenliebe frankende Bedant, ber, "weil er tugendhaft ift, den Wein und die Ruchen abschaffen möchte." Diese Angriffe sind aber nur Vogelbolzen im Vergleich zu der vernichtenden Sathre die "Maß für Maß" über jene ganze Richtung ausgießt. Bekanntlich handelt es sich im Stude um die acht puritanische Magregel

einer drakonischen Bestrafung von Schwächen und Fehlern, welche eine humane Gesetzgebung stets der strafenden Natur und bem Bewissen ber Einzelnen überließ. Es geht bort in "Wien" fo zu, wie es bald genug in dem puritanischen England eintraf. Der Scharfrichter corrigirt die Berirrungen der Liebe, und ber Polizeimeister und Büttel bekämpfen die Gebrechen des Herzens, wie der Bar die Fliegen auf dem Gesicht des ichlafenden Klausners. Der Erfolg ift der gewöhnliche. Die wirklich Schlechten und Verdorbenen wissen sich zu verstecken oder abzufinden; die Naiven, wenig oder gar nicht Schuldigen fangen sich in den Maschen des Gesetzes. Ueber dem Ganzen aber waltet, vom Dichter so recht con amore gezeichnet, ber Tugendritter von Profession, auf dessen Prüfung der weise Herzog es absieht: Angelo, der Frömmigkeits- und Gelehrjamkeits-Spiegel, "ber Rerl, ben eine Meernire gelaicht haben muß", wie Lucio meint. Sitel wie Malvolio, kaltblütig wie Prinz Johann, ist Angelo dabei anfangs aufrichtig ascetisch, der Mann des Studiums, der Frömmigkeit, des exemplarischen Lebens und der harten, unbeugsamen Strenge. ihm überlieferte Angeklagte, Claudio, mag mit seiner Julia in einer ehrlichen Gewissensehe leben, Julia mag ihn lieben und für ihn bitten, jener mag zu jeder nachträglichen Benugthuung bereit sein: das wird ben Bekenner ber Lehre "von ber Sühne" nicht abhalten, ihm ben Ropf vor die Fuße zu legen; und als nachher der Richter schuldiger wird als der Berurtbeilte, als ber fromme Mann, ber schon einmal aus Hochmuth eine Braut sitzen ließ, nun aus ber unnatürlichen Askese in die unnatürliche Lust, und aus dieser in die unnatürliche Grausamkeit fällt (ber bekannte Klimax), ba trägt ber Dichter Sorge, ihm, zu besserem und vollerem Berständniß seiner Absicht, eines ber schönsten Bilber achten Seelenabels gegenüber zu stellen: Die-reine, feusche Sittlichkeit

unverfälschter Natur gegen die sich blähende Werkheiligkeit, die schlichte Bescheibenheit gegen ben frommen Hochmuth, die humane, aber burchaus nicht schwächliche Bergensgute gegen ben ftarren Zwang des Shiftems. 3ch wüßte keine Shakespeare'sche Gestalt, welche das Charakterbild Isabellens in rein empfundener und tief durchdachter Wahrhaftigkeit überträfe: die berbe Jungfräulichkeit der weltentfremdeten Novize, bas warme, werkthätige Mitleid ber Schwester, ber fategorische Imperativ des weiblichen Chraefühls, der auch nicht einmal den Gedanken einer Wahl zwischen Mitgefühl und Pflichtverletzung aufkommen läßt; und dann, nach dem bis an die Grenze der Barte streifenden Paroxysmus des Sitt= lichkeitsgefühls (wenn ber Ausbruck erlaubt ist), das schöne, ächt weibliche Zurückebben in die naturgemäße Bahn der helfenden, unermüdlichen Liebe: welche Fülle feiner, wahrer, ächt menschlicher Züge! Und wie zieht sich burch bas ganze Gedicht das so ächt germanische und ächt protestantische, dem Durchschnittsbewußtsein bes Jahrhunderts so weit vorauseilende Glaubensbekenntniß bes Dichters: die Zuruckweisung jeder Autorität, die ihr Recht nicht durch innere Würde bethätigt, die nicht vorangeht in treuer Hingabe an das Geset, welches sie vertritt, und bessen Uebertretung sie straft, die Berwerfung der rächenden Strafe zu Bunften der beffernden, die Berföhnung bes Sünders (gang wie in Goethe's großem Lebensgedichte) nicht burch Leiden, sondern durch würdige, heilsame Thaten! So hat Shakespeare aus der härtesten romanischen Novelle, die vielleicht der Zufall ihm entgegenbrachte, das, gewiß nicht schönste, aber gedankenreichste seiner Dramen gestaltet: das Drama des humanen, modernen Rechtsbewußtseins, den nicht mißzuverstehenden Protest gegen romanisch-veräußerlichtes und ebenso gegen calvinisch-verhärtetes Schein- und Buchstabenwesen, an welche

à.

Diejenigen sich halten mögen, welche nach der Lesung ber Historien und der Trauerspiele noch zweiselhaft sein könnten, weß Geistes Kind der Mann ist und auf welche Seite er im innersten Herzen sich stellt.

Und wie hier Shakespeare's Rechtsbegriff, ber tief humane und freie Grundzug seines Wesens, so tritt in seiner vorletten, wenn nicht letten Arbeit, dem 1611 geschriebenen "Sturm" seine Ansicht über Natur und Werth der geistigen Schöpferfraft, bes bichterischen Talents in nachdenklich-freundlicher Symbolik zu Tage. Die Fabel, bekanntlich angeregt burch Somers "Reise nach ben Bermudas", den Inseln ber Stürme und Beifter (fie erschien 1609) und überhaupt burch das wachsende Interesse des Publikums an transatlantischen Schauer- und Wundergeschichten, übertrifft an Einfachheit und Uebersichtlichkeit die aller andern Shakespeare'schen Dramen. Die Einheit des Ortes, der Zeit, des Interesses ift gewahrt, wie in einem correcten, frangösisch-classischen Trauer-Die Handlung vollzieht sich auf einer kleinen, wüsten Insel, dauert etwa drei Stunden, hat die Sühne eines begangenen Frevels, die Wiedereinsetzung des verbannten Brospero in seine Herrschaft, seine Aussöhnung mit seinen Feinden zum Gegenstande. Wie Antonio, wie der Herzog von Wien, wie Samlet gehört Prospero mehr zu ben Männern bes Bebankens als zu benen ber That. Die Letteren, wie wir missen, die Heinrich, Perch, Faulconbridge, Edmund, Macbeth, Othello 2c. spielen, im Guten und Bosen, burchaus die Hauptrollen in der Shakespeare'schen Welt. Ihr Lob wird, wo die Gelegenheit sich bietet, nicht gespart, und mit plastischer Urfraft sind die Züge ihrer Riesengestalten überall herausgearbeitet. Db aber die eigentliche Liebe und Herzensneigung Shakespeare's mit zunehmender Erfahrung und Beistesreife nicht mehr und mehr den ftillen, finnigen Beobachtern des Weltlaufes sich zugeneigt hat (freilich ohne schwächliche Flucht vor bem thatkräftigen Leben) das wäre immerhin zu erwägen. Thatsache ist es, daß er mehrere ihrer freundlich=schwer= müthigen Gestalten mit einem ganz besondern Reichthum feiner und sinniger Züge geschmückt hat. Wie Hamlet in den Trauerspielen, so ist Prospero in den Dramen ihr Prototyp: nicht annähernd freilich mit jener Fülle und Wärme ausgestattet, wie die Gestalt des geistreich-launischen Bringen, hier und da in nebelhafte Shmbolik gehüllt, aber durchaus von einer ganz eigenthümlichen Würde und Hobeit getragen. Es ist, wenn immerhin gewagt, so boch verzeihlich, wenn viele Erklärer hier geradezu an ein Hervortreten bes Dichters aus den Coulissen gedacht haben. Nach Art gelassener, idealistisch angelegter und ein wenig weicher ober weichlicher Naturen hat Prospero, edeln Studien hingegeben, die Regierung seines Landes fremden Sänden überlassen, ist darüber verrathen, beraubt, verbannt worden. Der erhaben gleichmüthige Träumer empfing von den Männern des realen Erfolgs eine nachdrückliche Lehre: aber sie blieb auch nicht fruchtlos. awölf Jahren der Berbannung gewährten fortgesetzte Studien Herrschaft über die Elementargeister und über Caliban, das will sagen über die Kräfte der Natur und über den thierischroben Menschenpöbel. Die unvermuthete Ankunft der Feinde findet ihn nicht wehrlos. Aber weit entfernt, an Rache zu benken, begnügt er sich, neu geplantem Frevel zu wehren, die verhärteten Gewissen zu rühren, sein Recht zurückzugewin-Unschuldige Liebe der an den Sünden der Bäter nicht betheiligten Kinder bahnt Verföhnung und Frieden an, und ber nun siegreiche Weise - vergrabt seinen Zauberstab, verläßt seine Geister, fehrt als Mensch zu Menschen zurück, um in Körderung des allgemeinen Wohles fortan das eigene zu finden, und in Hingabe der gereiften Kraft an die früher

gering geachteten Aufgaben seines Berufes ben Cirkel bes Lebens zu schließen. Ift es ein Wunder, wenn man ba an ben zu den Benaten seiner Jugend, zu einfach bürgerlichem Wirken in Stratford zurücktehrenden, von Rämpfen und Erfolgen gefättigten Dichter gedacht hat? Und wird man es dem deutschen Shakespeare-Berehrer verdenken, wenn er sich auch hier an den Selden unseres größten Gedichtes erinnert fühlt, der den letten Schluß aller Weisheit im täglichen Rampf um Freiheit und Leben findet, nachdem er ihn in allen Aufregungen und Entzückungen der Empfindung und des Gedankens vergeblich gesucht hat? Das Höchste ist der Friede des Herzens, und zu dem giebt es keinen andern Weg, als die einfache Erfüllung der Pflicht! Dabei geht ein tief= schwermüthiger Zug durch die wunderbare, hie und da selbst wunderliche und an die Gaukelspiele des letten Actes von Chmbeline erinnernde Shmbolik des "Sturms". Wie ein rein persönliches Bekenntniß des der Aufregungen seines hauptstädtischen Künftlerlebens müde gewordenen Dichters flingt die berühmte, plötlich bervorbrechende Erinnerung an Die Vergänglichkeit aller irdischen Größe, mit der man, seltsam genug, in Westminster das Denkmal des unsterblichen Dichters geschmückt hat. Aber mehr als Anlaß zu bescheibenen Vermuthungen, allenfalls ben Wiederhall einzelner. vorübergebender Stimmungen des so unendlich vielseitigen Mannes wird eine besonnene Beurtheilung benn boch mit gutem Gewissen in dem Allen nicht finden können. Es bleibt ein vergebliches Bemüben, zu unmittelbarer, persönlicher Renntniß des Dichters vordringen zu wollen, dessen ebenso liebe und freundliche als hohe, gewaltige Gestalt uns so zu sagen nur in schwankenden Umrissen unter dem reichen Faltenwurfe seiner Werke erkennbar wird. Wagen wir es, in wenigen Worten zusammenzufassen, was wir ba zu erblicken

glauben, so haben wir in erster Linie von einer ächten, vollen Rünftlernatur zu fprechen, einem Manne, mehr ber Unichauung als bes spstematischen Denkens, voll Freude an allem concreten Leben, bem Genusse, auch dem sinnlichen, gewiß zugänglich und geneigt, mit ben Mysterien ber Leibenichaft, ben verhängnifvollen, wie den beglückenden, gründlicher vertraut als übereifrige Moralisten zugeben möchten, keinem Rostverachter und Spielverberber, nicht ohne einen berbrealistischen Bug, das Erbtheil des sächsischen Stammes, bisweilen ungart, aber dabei von tief innerlich gesunder Sittlichfeit. Es ift doch wohl tein Zufall, daß, wie schon oben berührt, alle 35 Stude Shatespeare's zwar berbe Spage und unfeine Redensarten genug, aber nur eine ans wirklich Lüsterne streifende Scene enthalten (in Troilus und Creffida), und auch biese nicht etwa beschönigt, sondern unmittetbar barauf burch die bitterste Ironie in die richtige Beleuchtung gesett. Rach Beweisen für irgend ein religiöses, politisches, philosophisches System, welchem Shakespeare gefolgt mare, wird man in seiner Dichtung ebenso vergeblich suchen. zeichnet fatholische und protestantische Geistliche, Könige und Usurpatoren, Fromme und Freibenker mit gleicher Liebe und gleicher, oft genug burch Mark und Bein bringender Strenge. Die Meußerlichkeiten, Redewendungen, poetisch-phantaftischen Borstellungsweisen ber verschiedenen Culte werden als gegebene Lebensformen poetisch verwerthet und durchaus mit ehrfurchtsvollem, feinfühligem Anstande behandelt. Aber von einer innerlichen Theilnahme bes Dichters an theologischen Lehren und Meinungen, von irgend einem Einflusse berselben auf bie Motive und Sandlungen ber bargestellten Bersonen, im Guten ober im Schlimmen, zeigt fich in diesem ganzen, großartigen Rundgemälde menschlichen Thuns und Leidens höchst merkwürdiger Weise nirgends eine nachweisbare Spur. Selbst

da, wo solche Motive sich geradezu aufzudringen scheinen, wie im Hamlet, im Raufmann, in Heinrich VIII., in Maß für Maß, sind sie nur als ganz äußerliche poetische Mittel, als populare Symbole verwerthet. Wir sehen, wie das Gespenst bes Baters mit allen seinen grausigen Erzählungen vom Fegefeuer nicht einmal über Hamlets Sfrupel wegen bes traumlosen oder von Träumen gestörten Todesschlafes Ge= walt bat; wie die große Masse der Christen, trot aller schönen Redensarten Vorcia's über die driftliche "Gnade", sich gegen Shylock reichlich so berzlos beträgt, wie dieser gegen Antonio, wie die katholische Dulderinn Katharina als unschuldiges Opfer selbstfüchtiger Leidenschaft verklärt, und wie in demselben Stude die Geburt ber protestantischen Heldenköniginn verherrlicht wird. Ueberall aber und durchaus liegt in diesen wechselnden Gemälden aus den Höhen und Tiefen des Lebens der Schwerpunct der sittlichen Welt nicht im Dogma, nicht in der Ueberlieferung und Autorität, sonbern im Gewissen, in dem natürlichen, allen unverdorbenen Menschen, Ständen, Confessionen gemeinschaftlichen Gefühl für Recht und Billigkeit, in ber freien Entscheidung für But und Bose. Der kategorische Imperativ, die ernste, männliche Religion der verantwortlichen Freiheit, sollte erst zwei Jahrhunderte später in dem zu geistiger Wiedergeburt sich emporringenden Deutschland ihren Denker finden. Das frühreife Erstlingstind der germanischen Bölkerfamilie, das vom Glücke so vielfach begünstigte England erzengte schon im Jahrhunderte des theologischen Zelotismus ihren Dichter, wie die Blüthe der Frucht vorangeht. Der Literaturfreund muß eine Reibe von Menschenaltern durchforschen, ebe er bei ben späten, durch lange Leiden, Erfahrungen und Arbeiten geschulten Nachkommen bes Shakespeare'ichen Zeitalters, jener Unbefangenheit und Klarheit des sittlichen Urtheils, jener

Unabbängigkeit und Billigkeit des Denkens wieder begegnet, in ber Shakespeare sich instinctiv bewegte, als in ber natürlichen Atmosphäre seines seelischen Lebens. Selbst wo er gegen die herandringende Best des puritanischen Pharisäismus seinen Abscheu ausspricht, wird er nie zelotisch und ungerecht. läßt auch den Malvolio, den Angelo ihre Verdienste unverfümmert (die äußere Pflichttreue, die Nüchternheit, Berftändigkeit), um sich nur gegen die Auswüchse ihrer einseitigen Richtung, gegen ihre Einseitigkeit und Herzenshärte zu wenden. — Zweifelhaft ift sein politischer Standpunct. Es darf nicht verkannt oder geleugnet werden, daß er auch hier in erster Linie von ben Instincten des Künftlers bestimmt wird, dem die concrete Erscheinung immer näber liegt, als der abstracte Be-Eine Borliebe für belbenhafte Perfonlichkeiten, ein griff. romantisch-aristofratischer Grundzug, wie bei Goethe, ist nicht zu verkennen. Shakespeare's Bolksscenen, z. B. in Heinrich VI., in Coriolan, in Julius Caesar gehören bekanntlich zu bem Schärfsten, Schlagenbsten, was gegen die kurzsichtige Gemeinbeit und Unmündigkeit des großen Haufens jemals geschrieben ift. John Cabes Programm gilt für die heutigen Communisten wie für die des funfzehnten Jahrhunderts. Hie und da steigert sich diese dem Geistesaristokraten so natürliche Auffassung selbst bis zu acht englischer Harte. Die schwieligen, schmutigen Fäuste, die schweißigen Mütten, der übelriechende Athem des "Bolks" werden gelegentlich mehr und absichtlicher betont, als es die dramatische Situation gerade verlangt. Man hört deutlich genug den äußerlich wie innerlich reinlichen und saubern, mit feinstem Gefühl auch für das rein sinnlich Schöne ausgestatteten Künstler heraus. man nur diesen Cultus des Heldenthums, diese schroffe Burückweisung des Böbels, diese vornehme fünstlerische Haltung nicht mit romanisirendem Machtcultus, wohl gar mit der

Höflingspoesie des frangösischen "goldenen Zeitalters" vergleiche! Man hat neuerdings in Deutschland gegen Shakespeare ben Vorwurf erhoben, daß er fein Herz für die Freiheit habe, daß bei ihm von Constitution, von Bürgerrecht nie= mals ernstlich die Rede ist. Wie schon früher ausgeführt wurde, vergißt man dabei, daß der Constitutionalismus (ohnebin eine sehr unpoetische Erscheinungsform des öffentlichen Lebens, weil er die Berfonlichkeit des Mannes auf allen Seiten, wie die Liliputer ben ichlafenden Gulliver, mit einem Nete von Formen und Rücksichten umgiebt) in England so aut wie auf dem Continent zu Shakespeare's Zeiten noch gar nicht erfunden war, daß die Parlamente der Tudors zumal über vorsichtige Bertretung von Sonderrechten nicht hinauskamen, wenn sie sich nicht geradezu der Macht zu Füßen legten. Auf biesem Boden waren für den Dichter teine Rosen zu pflücken. Go ist es benn auch gang richtig, daß Shakespeare's Ideal vom Staat über die Vorstellung einer von humanität und Billigkeit geleiteten Ausübung alter Gerechtsame von Seiten der Herrschenden, und treuer, perfönlicher Anhänglichkeit ber gut behandelten Unterthanen nicht hinauskommt. Mit welch ftolzer, innerlicher Freiheit, mit welch souveranem sittlichen Bewußtsein er aber zu den Ortnungen biefer Besellschaft seine Stellung nimmt, bas laffe man von seinen Fürsten= und Thrannen-Bildern sich zeigen. Wer seinem Bolte von der Bühne herab den unter Bewissensbissen und Schande sich frümmenden König Johann zeigte, den schwachen Betbruder Heinrich VI., den königlichen Heuchler Heinrich IV., ben rathlosen Bhantasten Richard II., das Ungeheuer Richard III., und wer die volksthümliche Heldengestalt Heinrichs V. schuf, der war wahrlich kein Hofdichter, sondern eine in unantastbarer Freiheit der innern Ueberzeugung den gegebenen, gesellschaftlichen Ordnungen der

Zeit vernunftgemäß sich fügende Seele. Und was den aristofratischen Hochmuth gegen die Geringen anbetrifft: wie verwandelt sich der sofort in liebevollstes Verständniß, wo jene bem Dichter in ihrer natürlichen Sphäre, als treue und bescheibene, aber nicht etwa fklavische Diener bes gemeinen Wesens entgegentreten. Man bat es Shakespeare, wie schon oben erwähnt, zum Vorwurfe gemacht, daß er fein Auge und Berständniß gehabt für das mächtige Emportommen des freien Mittelstandes im funfzehnten Jahrhundert, nicht einmal für bessen glänzende friegerische Bewährung auf ben enalischefrangösischen Schlachtfelbern, daß er über eine findlich-phantastiiche Reproduction der Formen des Ritterthums (wohl gar seinen vornehmen Mäcenaten zu Liebe!) nicht binauskomme. Und das sagen gelehrt thuende Deutsche von bem Dichter, ber ben wackern Hauptmann Flüellen und beffen wallisische Rameraden zeichnet, ber uns die nächtliche Wanderung Heinrichs V. vor dem Schlachttage vor Azincourt malt! Mit welchem liebevollen Humor wird ba selbst Die fachmännische Pedanterie bes bürgerlichen Berufssolbaten, um ber hinter ihr steckenden Gebiegenheit und Tüchtigkeit wissen behandelt! Shakespeare faßt die Rechts- und Freibeits-Probleme eben in der politischen Sphare wie in der sitt= lichen, als Künstler, nicht als spstematischer Denker. Er verwirft, verspottet gelegentlich ihre unvolltommenen ober entarteten Bertreter; ben gesunden und berechtigten aber bringt er ein eben fo volles Berftandnig entgegen, wie nur irgend einer glänzend heroischen Erscheinung bes Herrscherthums. Bon feiner eigenthümlichen Stellung zu ber vorzugsweise dichterischen Leidenschaft der Liebe war schon bei Betrachtung der Lustspiele die Rede. Es wurde darauf hingewiesen, wie er fie gründlich, vielseitig, augenscheinlich aus eigenster Rennt= nig und Erfahrung, in einer langen Galerie von Pracht-

bildern malt, ohne bennoch je in ihr aufzugeben, seine Beistesfreiheit an sie zu verlieren: wie er sie, mit einer einzigen Ausnahme, in ben ernsten Studen in ben Hintergrund schiebt (gerade wie die Alten), dafür aber in den Luftspielen in unerschöpflichen Bariationen ihre anmuthigen Schwächen zu Anschauung bringt. Es mag hinzugefügt werben, daß sie auch in den heitern Dramen, wo sie zum Theil den Ton angiebt und ihre eigentlichen Ehrenheldinnen, Porcia, Imogen, Perdita verklärt, nie unbedingt und rücksichtslos die Rügel ergreift, sondern sich so zu sagen, ein verfassungsmäßiges Zusammenleben mit Pflicht und Ehre gefallen laffen muß, ja selbst mit ihrer ernstern Schwester, ber mehrfach in fast antifer Hoheit und Reinheit gefeierten Freundschaft. Als wahrhaft beherrschender und nirgends verkurzter, sicher= lich aus dem tiefften Grunde von Shakespeare's Charafter ftammender Zug geht endlich durch die ganze Welt seiner Dichtung eine ehrliche, aufrichtige Hingabe an das Wahre und Wirkliche, der Abscheu vor Lüge und hohlem Schein, vor geschminktem, affectirtem Wesen in jeglicher Form. unerbittlich verfolgt er das Nichtige, Unwahre auf sittlichem Gebiete als Heuchelei, Trug, Verrath, auf ästhetischem als Affectation, Prablerei, Gleifinerei jeder Art. Sichtlich aus der Tiefe der Seele strömt die Gewalt seiner Rede, wo immer er dieses Thema berührt. 3hm verdanken die Sonnette ihre ergreifendsten Stellen, in ben Dramen leiben ihm kampffreudige Helden und einfache, von natürlicher Anmuth umflossene Mädchen (z. B. Berdita) gleich wirksamen Ausdruck, es bildet recht eigentlich die Signatur bieser ganzen, so vielgestaltigen Reibe von Bilbern menschlichen Thuns, Denkens, Genießens und Leibens, ihren ganz individuellen und doch auch so nationalen, urgermanischen Grundzug. Man benke über Shakespeare's besondere Unsichten und

persönliche Eigenschaften mit Benutzung bes ganzen, weiten Spielraums, welchen die Lücken seiner Lebensgeschichte und Die Objectivität seiner Kunft, der Phantasie des Betrachters gewähren. Man stelle ihn sich vor als ernsten Denker oder als rüftigen Mann ber That, als lebensfrohe Künstlernatur oder als schwermüthigen Träumer, als Katholiken oder als Protestanten, als Royalisten ober als Republikaner. dieser Auffassungen kann sich auf Züge seiner Dichtung berufen, welchen diese oder jene Seiten seiner mahrhaft universalen Natur, diese oder jene Phase seiner Entwickelung entsprochen haben mögen. Was aber überall unveränderlich gleich bleibt, und somit als der innerste Kern des Mannes sich zweifellos kundgiebt, das ist jene muthige Chrlichkeit und Unabhängigkeit des Bedankens und des Wortes, jenes entschlossene Bordringen zu bem Kern ber Dinge, jene absolute Abwendung von allem Conventionellen, Halben, Gemachten. Darin liegt benn auch zum besten Theile bas Geheimniß ber unverwüftlichen Jugendfrische seiner Dichtung, die übrigens, wie gern zugegeben werden darf, weit weniger in consequent durchgeführter, einheitlicher Handlung, in imponirender Architektonik der künstlerischen Anlage ihre Stärke hat, als in bem Reichthum und der Tiefe ber Charafteristif, ber unübertroffenen Pracht der Sprache und der Fülle des Gedankeninhalts. Da diese Dinge sich nimmer nachahmen lassen, jo hat Shakespeare als Muster und Haupt einer poetischen Schule nur negativ wohlthätig gewirft, indem sein Beispiel Schranken niederriß und Vorurtheile beseitigte. Wort, man könne dem Herkules eher seine Keule nehmen, als dem Shakespeare einen Bers, trifft noch immer den Nagel auf den Ropf. Wer aber seinen Shakespeare lieft, nicht um Regeln und Beispiele für eine Dramaturgie zu sammeln, sondern um sein Herz zu erfrischen, seinen Blick

zu erweitern, sein Gefühl für das Wahre, Sittliche, Natürliche zu nähren, der wird nie unbefriedigt von ihm gehen. Wolle Gott es zulassen, daß die germanische Bölkersamilie in dieser reinen und starken Offenbarung ihres ureigensten Wesens noch recht lange das treue Vild ihres Denkens und Empfindens mit Freude erkenne!

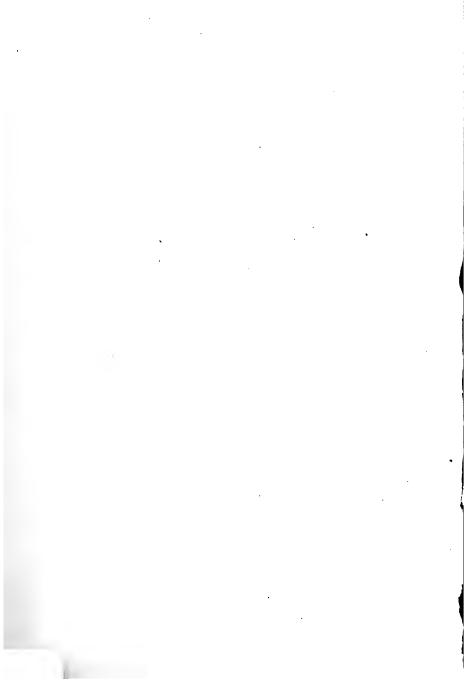

Soeben erschien bei und:

#### Reinhold Lenz.

Gine Novelle

noa

Wilhelm Bennede.

15 Bogen. eleg. broch. 1 Thir.

## Sedicte

noa

Wilhelm Bennede.

eleg. broch. 15 Ngr., eleg. geb. 25 Ngr.

# Gedichte

non

Frit Brentano.

eleg. broch. 20 Ngr., eleg. geb. 1 Thir.

### Daheim.

Erzählungen für die Jugend

Emma Bnnfen.

Mit color. Bilbern eleg. geb. 1 Thir. 5 Ngr.

#### geschichte der Waffen.

Nachgewiesen und erläutert burch bie

Rulturentwickelung ber Bölfer

und

Beschreibung ihrer Waffen ans allen Zeiten von

3. 21. K. v. Specht Generallieutenant.

Band I. Mit 18 Tafeln Abbilbungen. 5 Thir.

#### Sin Wort zur Realschulfrage.

Von

f. Krenffig.

1871. broch. 71/2 Mgr.

.

· ·

•

.

•



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

DUE FEB 2 48'-

